J. J. David

## Reigung

Ein Schaufpiel in vier Aufzügen



Ecipzig Georg Heinrich Meyer 1898



### Reigung

#### 

Verlag bon Georg Peinrich Meyer in Leipzig.

## Frühschein.

Geschichten vom Musgange des großen Krieges

nou

#### I. I. David.

Inhalt: Verstörte Zeit. — Der Bettelvogt. — Das Totenlied. — Frühschein.

Preis geh. Mt. 3 .-, geb. Mf. 4 .-.

Der Autor erhielt für dieses Buch den Bauernfeld-Preis. Ein auserlesenes Auratorium litteraturverständiger Männer hat also dokumentiert, daß das Werk zu den litterarisch wertvollsten Erscheinungen des letzten Jahres gezählt werden muß!

# Neigung Meigung

#### Ein Schaufpiel in vier Aufzügen

Jakob Julius David



#### Leipzig.

Verlag von Georg Heinrich Meyer 1898.

Storage 105

> Alle Rechte vorbehalten. Bühnen gegenüber Manuftript.

#### perfonen:

Josef Liborins von Köstler, Kassierer (60 Jahre). Unna, seine Frau (52 Jahre). Felix, sein Sohn, k. k. Beamter (29 Jahre). Boldi, seine Tochter, Lehrerin (28 Jahre). Grete, seine Tochter (15 Jahre). Dr. Angust Weißt, Bürgerschullehrer (32 Jahre). Lisi Klein (22 Jahre). Hand Kland, ein Freund Köstlers. Marie, Dienstmädchen bei Köstlers.

Ort: Wien.

Beit: Gegenwart.

Der 1. und ber 2. Aft spielen von Samstag Abend bis Sonntag Mittag. Der 3. Aft eine Woche später, wieber nach einer Woche ber letzte.

Felir ift ein burchaus eleganter, ruhiger, ironisch überslegener Menich. Riemals roh! Immer höflich.

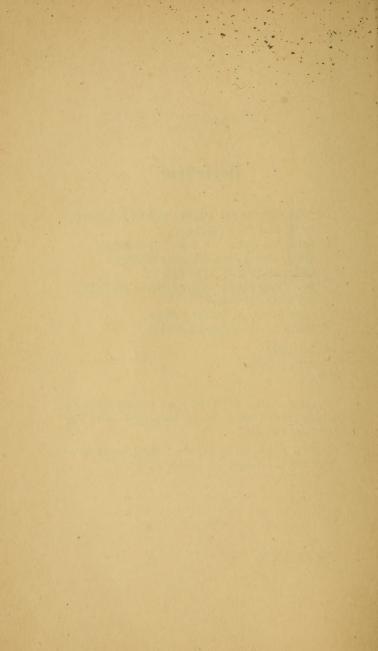

#### I. Aufzug.

Zimmer bei Köftlers. Sehr sauber. Nicht eigentlich bürftig, nur ist alles sehr ängstlich geschont. Eine Thür im Hintersgrunde. Allgemeine Eingangsthüre rechts vom Schauspieler, Thüre links in ein brittes Zimmer. Ein großer Tisch, ein Bett, ein Schlastivan. Eine gewisse puritanische Kahlheit. Erste Abenbstimmung so gegen 5 Uhr nachmittags. Wenn ber Borhang ausgeht, sitz Frau v. Köstler allein und strickt.

#### Grete

(tritt hastig ein, wirst die Bücher von sich): Guten Abend, Mutter. Ist die Poldi schon zu Haus?

Mutter (halt ihr die Wange hin): Nein, Gretel.

Grete (füßt fie fehr flüchtig):

Es wird halt alleweil später, und so gar nichts kann man mehr von ihr haben. Nun ja! Die Fräulein Lehrerin kriegt ihre Stunden gezahlt und sieht nicht mehr ein, warum daß sie bei ihrer leiblichen Schwester eine Ausnahme machen soll.

Was willft Du denn von ihr? Sie kann ja noch gar nicht zu Hause sein. Zu ihrer Schule ist es weit, und sie vergönnt sich die Tramway nur, wenn es eben regnet.

#### Grete:

Helfen soll sie mir. Ich bin mir schon zu alt, um mich noch mit den dummen Schulaufsgaben zu rackern.

#### Mutter:

Sie thut es doch selber immer noch.

Grete:

Weil sie zu nichts Besserem gut ift.

Mutter:

Gretl!

Grete (nachäffenb):

Mutterl! Wenn Sie nur wüßten, wie springgiftig ich bin. Immer vor der ganzen Klasse dastehen müssen, und immer hören müssen, was die Poldi einmal für ein Tugendspiegel war und wie ungezogen ich bin und daß ich niemals eine gute Lehrerin sein werde und ein Vorbild der Jugend. Da können sie Recht haben. Will ich's denn sein? Mir paßt es nicht, mit den Theken von fremden Kindern und mit den Büchern herumlausen und auf der Straße jest schon die

Feierliche sein. So eine wie die Poldi, die's schon als Rleine in sich gehabt hat.

Mutter:

Wenn's aber fein muß?!

Grete:

Muß! Wie soll einen etwas gefreuen, was sein muß?

Mutter:

Da fragt man eben nicht nach Freuen!... Was war denn wieder?

Grete (pfeift ichrill).

Mutter:

Grete! So gar ungezogen mußt Du nicht sein.

Grete:

Mutterl, sind Sie nicht bos, aber irgendwo muß man doch sein Gall' auslassen.

Mutter (feufat).

Grete:

Nicht gar so tragisch sein, Mutterl! (herzlich): Ich weiß, es sind gegen Sie alle ungezogen. Immer ohne die heilige Poldi. Aber es war heut' auch wieder ein Leben in der Schul'!

Mutter:

Was war denn?

#### Grete:

Was alle Tag' ift. Da bin ich die einzige Abelige in der Klasse! Und es freut mich, daß ich's din, weil sich viele drüber ärgern, die Geld haben und nur hinkommen, weil "gediegene Bildung" eben in der Mod' ist. Aber mich ärgert's — das Fräulein v. Köstler ist armselig angezogen, wie keine. Da wär' die Grete Pollak. Die will durchaus v. Pollak geheißen werden und kann lang warten, bevor sie's von mir erlebt. Und ich din doch die Hübscheste unter ihnen! Meist sink die die man fagt, wenn sich einer mit einer verlobt und man fragt ihn, wie seine Braut ist und er antwortet: "Ein sehr ein intelligentes Mädchen." Und nachher weiß man genug.

#### Mutter:

Grete!

#### Grete:

Weil's wahr ist! — Und ich bin aufgerusen worden und habe wieder nichts gekonnt. Und der Herr Professor hat so was Niederträchtiges an sich. Wenn ich recht begossen dastehe, so heiß' ich Fräulein Margaretha v. Köstler hinten und gnädiges Fräulein vorn. Der Aff'! Und die andern kichern, und ich hab' meine Wut in mir und denk' mir: Meine Rach' möcht' ich haben. Wenn ich dem Kerl nur einmal was anthun könnte.

#### Mutter (erichrectt):

Gretl, wer wird so . . .

#### Grete:

Ja, zum Beispiel ihn in mich verliebt machen. Er sollt' wissen, was das heißt, zappeln ohne End' und ohne Aussicht.

Das Dienstmäbchen ist eingetreten und bedt ben Tisch mit einem rot-weißen geblumten Kasseetuch und stellt eine Kanne und brei Tassen aus.

#### Grete:

Das Kaffeetuch zum Beispiel. Wenn ich das nur seh', so könnt' ich davonlaufen in die weite Gotteswelt. Überhaupt wie bei uns serviert wird!

Mutter (winkt ihr zu schweigen).

Grete (heftig):

Ach was!

#### Mutter:

Sie können geh'n, Marie. (Marie ab.) Ich bitte Dich, Grete, vor dem Dienstmädel mußt Du doch nicht so reden.

#### Grete:

Ach was! Die weiß mehr als wir selber. Und sie hat's besser, als wir alle. Besser so ein Dienstbot' als ein armes Fräulein. Paßt's ihr wo nicht, so sucht sie sich's eben wo anders. Niemandem braucht sie Rechenschaft von sich zu geben. Und hübsch ist sie. Und alle vierzehn Tage kann sie lustig sein. Im Prater oder wo es ihr sonst gefällt. Und Liebesbriefe bekommt sie mehr als wir Mahnbriefe.

Mutter (hält ihr ben Mund zu): Gretel! Du!...

#### Grete:

Ich bin nicht blind, Mutterl. Und bis auf das, was die Lernerei angeht, bin ich nicht dumm. Ich weiß, Sie kommen in den Kalender, wenn es eine himmlische Gerechtigkeit giebt. Aber mir wär' ein Tag im Leben lieber, als einer im Kalender. Es ist so fad, immer den gleichen Tag haben und mit Gott weiß noch wie vielen einen zusammen und sich anplärren lassen: "Heilige Margaretha! Bitt' für uns!"... Wir haben's am schlimmsten auf der Welt, weil wir wissen, wie wir's haben sollten, und es niemals so kriegen, wie es sein müßte.

Muter:

Fehlen thut Dir doch nichts.

Grete:

(hat sich gesetzt, trinkt, stößt die Tasse von sich)

Wenn einem nur nichts fehlt!... (brütet vor sich hin.)

(legt bie hand auf ihre Schulter. Grete zuckt heftig mit ber Schulter.)

#### Was denkst D' benn?

Grete:

Nichts, was man einem erzählen möchte. (Springt auf und trällert.)

Es kommen Polbi und Felix. Kurze Begrüßung. Felix küßt ber Mutter bie Hanb.

Felix:

Sind Briefe gekommen?

Mutter:

Fa. Sie sind in Deinem Zimmer. (Felix ab ins Zimmer links. Polbi hat ihre Hefte reinlich) auf ben Lisch gelegt, sest sich, trinkt ben Kassee.)

Mutter:

Er ist wohl ganz kalt.

Poldi (gutmütig):

Macht nix, so werd' ich halt noch schöner.

Mutter:

Bist nach Sause gefahren?

Poldi:

Nein. Es thut mir ganz gut, wenn ich geh'. Man ruht sich ein bischen aus dabei. Es war ja auch schönes Wetter. Und so am Ende vom Monat, wo einem jedes Sechserl wehthut!...

Wenn Du nur nicht gar so weit hättest!

#### Polbi:

Ich bitt' Sie, Mutter — wo ein jedes von uns seine Beschäftigung hat und ein jedes anderswo, wie soll man sich da eine Wohnung finden, daß nicht einer weit hat? Und gar mit meinen Stunden. Die kann man sich doch auch nicht aussuchen nach dem, ob sie nahe sind, oder nicht. Zetz bin ich das Laufen schon gewöhnt. Etwas mehr oder minder . . .

Die Mutter hat ihre Strickerei wieber vorgenommen. Das Dienstmäbchen räumt ab. Grete liegt auf bem Sosa und Polbi beugt sich wie kurzsichtig über ihre Hefte. Felix zersknüllt im Eintreten einen Brief.

#### Relix:

Wenn jemand nach mir fragen follte, ich bin in meinem Kaffeehaus.

Mutter:

Kommst zum Nachtmahl?

Relix:

Das weiß ich noch nicht.

Mutter:

Ich bitt' Dich, Felix, haft ein paar Gulben? Felix:

Nein. Nicht um einen mehr, als ich selber brauch'!

Ich bitt' Dich barum.

Fe lir (febr bestimmt):

Nein! Ich gebe, wozu ich mich verpflichtet habe. Pünktlich. Mich felber aber bringe ich niemandem zuliebe in Ungelegenheiten. Unnütz gebe ich nichts aus. Ich bin nicht in den Bershältnissen danach.

#### Mutter:

Ich möchte doch nicht — aber es ist kein Kreuzer Geld im Haus.

#### Felix (fehr höflich):

Das thut mir aufrichtig und von Herzen leid. Ob zwar es nicht sein müßte. Ich gebe, wozu ich mich verpflichtet habe. Ich wohne Ihnen zuliebe gerne hier und steuere mein Teil bei, obzwar es seine Unannehmlichkeiten auch hat . . .

#### Grete (rasch):

Weil es eine Empfehlung ist für einen jungen Beamten, ein guter Sohn zu sein. Gelt?

#### Felix:

Da haben Sie gleich eine von den Unannehmlichkeiten. (216.)

#### Mutter:

Es ist ein Glend, ein Glend, ein Glend. (Beginnt gebankenlos zu rechnen.)

Bolbi (hebt ben Ropf):

Arme Mutter! Und ich hab' felber nur ein paar Sechserln.

Mutter:

So gieb mir fie! Ja?

Polbi:

Ich thu's nicht gern. Hat ber Bater keins? Ich kann boch nicht gut so ganz ohne Gelb sein bis zum Letten. Noch dazu, wo sie in den Stunden so unpünktlich zahlen.

Mutter (streicht ihr über ben Kopf): Thu's. Du bist meine gute Poldi.

#### Bolbi:

(steht auf, schüttet ben Inhalt ihres Gelbtäschens aus, legt einen Gulben und siebzig Kreuzer auf ben Tisch, nimmt sich bie Kreuzer und lacht)

Mit dem haben Sie mich noch immer brangekriegt. Und der Bater hat wirklich keins?

#### Mutter:

Der?! Und man barf ihn auch nicht stören. Sonst wird er grob.

Die Thure jum Zimmer im hintergrunde ist aufgesprungen und bleibt mahrend bes übrigen Attes offen. Man sieht himmelhohe Dacher, die Türme ber Botivkirche, Schornsteine, In ber Thure

Röftler (eine große Rolle in ber Hand): Und warum darf man ihn nicht stören? Grete (springt ihm entgegen):

Der Bater!

Röftler (füßt fie):

Ich will Dir's schon sagen, wenn Du es immer noch nicht weißt, warum man mich nicht stören barf. Weil ich arbeite. Den ganzen Tag. Erst im Amt um unser tägliches Brot, alsbann zu Hause für's mehr.

#### Mutter:

Wenn wir nur das erste hätten, immer hätten!

#### Röstler (großartig):

Du mußt mich eben immer stören. Ich aber muß meine Gedanken beisammen haben. Gelt, Gretel, das muß ich, wenn's etwas werden soll?

#### Mutter:

Aber einkaufen kann ich nicht bavon.

Röftler (überhörenb, noch großartiger):

Und für wen arbeite ich. Für Euch. Dreißig Jahr und mehr nur für Euch. Oder gönn' ich mir was Unrechtes? Was, Poldi? Gewiß nicht! Nein!

Bolbi (herglich und ichlicht):

Ich weiß ja, Later, wie gut Sie sind.

#### Röftler:

Ich hab's einmal in mir. Ich kann keine

Stunde müßig sein. Mich treibt's in die Höh', wie's einen Luftballon in die Höh' treibt in dem Augenblick, wo man das Gas hineinläßt. Überhaupt, der Luftballon, das ist gleich wieder eine Joee!

#### Grete:

Seben S' acht, daß fie Ihnen nicht auskommt! Röftler:

Nein, ich hab' genug mit die großen Sachen. Das ist nichts für unsere Zeit. — Da hab' ich heute den Stammbaum der Familie v. Köftler angefertigt, weil ich gerade zu nichts Besserem aufgelegt war.

#### Alle:

Laß schau'n.

Röstler (entrollt ihn):

Was, der ist schön? Da hast Du meinen Urgroßvater, den berühmten Josef Liborius v. Köstler. Er hat die Dampsmaschine ersunden.

#### Poldi:

Aber das hab' ich ganz anders gelernt.

#### Röftler:

Auch so eine Seschichtsfälschung. Der hat sie ersunden! Was hat er davon gehabt? Nichts wie Kummer und Kränkung, nur weil ein anderer früher damit sertig war. Aber er ist mein Ahnsherr und er soll mein leuchtendes Vorbild bleiben.

Damals haben die Köstler noch ein Geld für solche Sachen gehabt.

#### Röftler:

Ewig mit dem Geld! Und verthu' ich denn was? Überhaupt, bring' mich nicht ins Rechnen. Jeder Gulben, den ich verdien', geb' ich Dir. Du hast was gehabt, ich hab' was gehabt, wie wir geheiratet haben. Neunzigtausend Gulden hab' ich aufs wenigste verdient, seit wir beisammen sind. Das ist ein schönes Stück Geld! Da könnt' man rein von die Zinsen leben! Wo sind sie, Du gute Wirtin?

#### Mutter:

Ja, und einen jeden Kreuzer nimmst mir weg.

#### Köstler:

Ich sag' ja nichts gegen Dich. Nur stören mußt mich nicht immer. Und wir werben wieder zu Geld kommen. Sicher wieder. Ich hab' Ideen für hundert andere. Und ich weiß jetzt, wo man's anpackt. Die Gretl soll mir noch in Sammt und Seiden gehen, weil zu dem Gesichtel ewig kein Kattunkleid paßt. Die Poldi, wenn sie schon durchaus das Schulmeistern nicht lassen kann, soll im Unnumerierten zu ihren schmußigen Frahen nach Favoriten sahren . . .

Und ich, ich wär' vorberhand zufrieben, wenn ich nur aufs Sinkaufen hätt'.

#### Röftler:

Ich red' von solche Sachen und sie kommt mir mit dem Einkaufen. (Spielt nervöß mit bem Gelb auf dem Tisch.)

#### Mutter:

Den Gulben laß liegen!

#### Röstler:

Ja, da haft ihn. (Giebt ihn ihr nicht.) Was unsere Zeit braucht, das sind Gegenstände bes allgemeinen Gebrauches, Gegenstände, welche fozusagen in keinem Saushalte fehlen dürfen. Da fann man verdienen. Wenn ich nur einen Geld= geber hätte! Ich suche einen. Fragt's nur ben Klaus. Nur deshalb geh' ich ins Wirtshaus, wo ich fonst lieber gemütlich mit meinen Lieben beisammensäße. Was hab' ich im Wirtshaus? Ich rauch' nicht wegen der Ersparnis und muß ben Rauch von anderen schlucken. Fraat's nur den Klaus. Und Ihr glaubt, ich verthu' mein Geld? Ja, werden denn die Geldgeber zu mir kommen? Ich leb' nur für meine Familie. Fragt's nur den Klaus. Aber man muß suchen. Wie mit der Laterne. Und ich hab' jetzt einen in Aussicht und bald fangen wir an. Da weiß ich was besseres fürs Naphthalin. Das stinkt nur so schrecklich und nügen thut's gar nichts.

#### Gretl:

Wenn die Motten die Strauchen haben, nütt's nir. Sonst schon.

#### Röftler:

Grete! (ladenb): Nun, und darf die Wirksam= keit eines Mittels von solchen Zufälligkeiten ab= hängen?

#### Dienstmädchen (melbenb):

Der Herr Klaus ist da. Er wartet unten.

#### Mutter:

Der Klaus? Traut sich der wieder herauf? Köstler:

Das Vorhaus hast ihm nicht verboten, nur das Haus. Aber der Klaus! Dann muß ich . . . Wenn der zu mir kommt, dann ist's was Wichtiges! (Schleunig ab.)

#### Mutter:

Mein Gulben! Hörft! Mein Gulben! (fraftsos): Immer macht er mir's so.

Poldi (raumt ihre Befte gujammen, gelaffen):

Kränken Sie sich nicht so, Mutter! Ich werde mit dem Felix reden. Mir borgt er schon noch ein Geld bis zum letten.

#### Mutter:

Ich bitt' Dich, sprich mit ihm. Mit bem David, Reigung. 2

Versetzen sich helfen, ist so schwer. Das Mäbel merkt gleich, wenn's wo fehlt, und das bist Respekt, das sie vor einem haben sollte, ist hin.

Grete (sacht):

Das bifl Respekt!

Mutter (verzweifelt):

Mach' mich nicht noch nervös, Gretel! Ich bitt' Dich drum, Gretel.

Dienstmäbchen (melbet):

Gnä' Frau, die Wochenrechnungen sind gestommen. Bom Bäcker und vom Kleischer.

Mutter (zucht hilflos mit ben Achseln).

Dienstmädchen:

Sie können nicht mehr warten, fagen sie. Ober sie laffen nichts mehr aufschreiben.

Mutter:

Man hat sie noch immer bezahlt, und man wird's wieder.

Dienstmädchen:

Ja, aber ber Fleischer sagt, es war noch nie so viel beisammen. Und es wird immer schwerer, ba ein Geld zu kriegen, sagt er. Und er muß auch seine Steuern bezahlen. Und wenn der Herr Köstler tausendmal ein Herr v. Köstler ist, so kriegt er doch für sein von nicht einmal beim Greisler was, sagt er. Wissen Sie, er ist ein Grobian, sonst aber ganz ein lieber Mensch, gnä' Frau. Und der Bäcker! Ui, der is gar grob.

#### Mutter:

Sie muffen bis zum Ersten warten. Dann sollen sie alles bekommen. Es ist nicht mehr lang.

Dienstmädchen:

Hab' ich ihm schon selber gesagt. Aber, hat er geantwortet, dann können wir auch bis zum Ersten auf ein Fleisch warten. Das kann lieb werden.

Poldi (jehr ruhig):

Das ist doch wohl nicht Ihre Sorge.

Dienftmäbchen (mit einem ironischen Knix):

Sehr wohl, gnäbiges Fräulein! (Im Abgeben wispernd zu Grete): Der Herr wartet wieder unten.

#### Grete:

Er soll nur warten. (Dienstmäbchen ab.)

Poldi:

Was wisperst Du mit dem Mädchen?

#### Grete:

Nichts, was Dich angehn möcht'. Sonst hätt' ich doch laut gesprochen.

Polbi:

Grete!

#### Grete:

Na, willst mir vielleicht ein Dreier in Sitten geben?

Polbi (will auffahren, bezwingt fich aber):

Na, na! Nur stad sein! Es dauert nur eine Stund'.

#### Mutter:

Poldi, ich staum' über Deine Gebuld. Und was soll das Sprüchel heißen?

Poldi (fehr schlicht):

Das lernt man so in der Schul'. Ansangs, wenn die Kinder alles daran gesetzt haben, um mich zu ärgern und so viel schlimm waren, wie ich selber noch jung und so ein bisserl undeholsen gewesen bin, da hätt' ich am liebsten dreingeschlagen. Und da hab' ich mir das Sprücherl vorgesagt: "Na, na! Nur stad sein! Es dauert nur eine Stund'." Und dann hab' ich gesehen, es geht mit der Geduld aut und immer besser.

#### Grete:

"Lademecum für angehende Lehrerinnen," verfaßt und herausgegeben nach eigenen Ers fahrungen von Leopoldine v. Köftler.

#### Poldi:

Grete, ich bitt' Dich, hast Du benn gar nichts zu thun?

Grete:

Rein.

Poldi:

Ich bitte Dich, das ist doch unmöglich. Wo

man ohnehin nicht das Beste über Deinen Fortsgang hört und man in der Schule sehr unzufrieden mit Dir ist.

#### Grete:

Na also. Erst spioniert sie hinter mir und dann vernadert sie mich, die Heilige. Und ich will durchfallen. Anders bekomm' ich die ewige Lernerei nicht los. Das seh' ich schon.

#### Bolbi:

Komm', ich will Dir helfen. Wir arbeiten zusammen.

Grete (raunzend):

Ich mag nicht. Ich will spazieren geh'n.

#### Mutter:

Laß sie. Mit der richtest Du nichts. Aber jetzt geht man nicht spazieren.

#### Grete:

Ich fann mir's nicht so einrichten, wie die Poldi, daß sie von der Schule nach Haus spazieren geht und sich dabei vom Herrn Dr. August Weißl begleiten läßt. Bei mir zahlet sich so eine Begleitung nicht aus, wo es nur ein paar Schritte zu uns sind. Aber da, da kann man sich in seinem Beruf vervollkommnen und mit Liebe ersfüllen dazu.

Poldi:

Grete, was sprichst Du da?

#### Grete:

Schaun Sie sich sie nur an, Mutter, ob sie nicht rot geworden ist? Ich hätt' gewiß nichts gesagt. Ich bin kein so Musterkind, wie Du eins bist. Aber wenn Du Deine eigene Schwester verzündest, wo so alle auf mich hacken, dann muß ich Dir zeigen, was Du für eine Heilige bist.

#### Bolbi:

Grete! Um Gotteswillen, Sie werden boch nicht glauben, Mutter, . . .

#### Grete:

Clauben Sie's nur, Mutter, oder besser, gehen Sie ihr einmal bis aufs Eck nach.

Poldi:

Jett schweig oder ich vergeß mich.

Grete:

Willst mich vielleicht auf Erbsen knien lassen? Aber das ist ja gesetzlich nicht mehr gestattet.

Poldi:

Pfui, wie ordinär!

Grete (nachäffenb):

Pfui! Pfui solang Du willst, und jetzt geh' ich. Beim Vater vertret' ich's schon.

#### Mutter:

Dableiben wirst! Kinder, um Gotteswillen

zankt's nicht. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf fteht, und jest fangts Ihr mir auch noch an.

Grete:

Soll die Poldi eine Ruh' geben.

Poldi:

Mutter, Sie sind Zeugin . . . . Grete:

Willst vielleicht einen notariellen Akt aufnehmen lassen? Du sekierst mich immer. Immer stichelst Du auf mich. (Singt): "Und jede Deiner Mienen klagt mich an . . ."

Mutter:

Kinder, Ihr bringts mich um.

fehr rasch.

Poldi:

Gretel, das ist doch nicht Dein Ernst. ]
Grete:

Ja, ja, ich vertrag' das niederdrückende Gefühl Deiner Vortrefflichkeit nicht. Ich will Dich schon herauskriegen. Du sollst sehen, wie schlecht das ist, wenn man seine eigene Schwester immer in den Schatten stellt. (Erwisch Mäntelchen und Hut, will, beibes in der Hand, schleunig ab, stößt in der Thüre auf Köstler.)

Röftler:

Wohin denn so schleunig?

Grete:

Jessas, ber Bater! Wie kommen Sie benn

so geschwind zurück? Das ist ja gegen die Notur!

Köstler (raugend, sehr erregt): Weil ich Guch was Gutes zu sagen habe.

Mutter (mißtrauisch):

So?

#### Röftler:

Was sehr Gutes. Was sehr Clückliches. Kinder, ich bin froh! Ich hab' ihn!

Polbi (neugierig teilnehmenb):

Wen haben Sie benn Nater?

Grete (fällt rafch ein):

Wen benn? Das kannst Du Dir doch benken? Den Geldgeber!

#### Röftler:

Du bist mein klügstes Kind, mein Herzensmäderl. Und ich laß nichts auf Dich kommen, nicht ein Haar. Ja, ich hab' ihn endlich und gottlob.

Mlle:

Wer ift's benn?

#### Röftler:

Ein sehr reicher Herr. Einen Unnumerierten hat er. Und wie er im Kaffeehaus gezahlt hat, da hab' ich gesehen, er hat die Brieftasche voll mit Tausendern gehabt.

#### Grete:

Gleich Tausender? Anders thut er's nicht? Und wie heißt er benn?

#### Röftler:

Das, das ift noch Geheimnis. Aber sicher ist's. Fragt's nur den Klaus! Klaus! Klaus!... Ja so, der ist nicht da. Der ist gleich mit dem Herrn gefahren.

#### Mutter:

Aber so gar schnell warst wieder da.

#### Röstler (großartig):

Ich bitt' Dich, wenn Männer handeln, und Männer, die wissen, was sie wollen. . . .

#### Poldi:

Wie war's? Wie war's? War er lieb zu Ihnen?

#### Röftler:

Lieb, das ist zu wenig. Es mar großartig, sag' ich Euch.

#### Grete:

Großartig, das ist ein etwas vager Begriff, möcht' mein Herr Professor sagen.

#### Röftler:

Alsbann, der Klaus ruft mich. Das wißt Ihr ja. Und ich geh' mit ihm ins nächste Kaffeehaus, g'rad gegenüber. Wir kommen hinein, sitt ber Herr schon da. Der Klaus kennt ihn sehr aut, stellt vor. Ich schau' mir ihn an. Na. Menschenkenner bin ich und hab' mir gleich gedacht: "Der ist's ober keiner." So was Keines hat er an sich gehabt und draußen ist ber Fiaker gestanden — pickfein muß ich Guch fagen, ich munsch' mir selber keinen bessern, wenn ich einmal meinen hab'! Der herr ist sehr lieb. "Sie beschäftigen sich mit Erfindungen?" fragt er mich. "Ja, natürlich," gebe ich zur Antwort. "Haben Sie schon Patente angemeldet?" fag' ich; "Da spießt sich's eben mit dem Geld. Aber Ideen hab' ich, fertige Ideen für wenigstens zwanzig Patente. Gine beffer, wie die andere." "Na, bann follt's boch nicht fo schwer sein, einen Kapitalisten dafür zu gewinnen?" meint er. "Ich selber interessiere mich lebhaft für er= finderische Talente." Na, und ich lach' vor Freuden: "Da werden S' schau'n, wenn ich Ihnen erft einmal meine Ideen entwickl'!" "Da= zu wird sich schon noch Gelegenheit finden," fagt er. "Ich komme bald wieder her, und der Herr Klaus wird uns schon in Verbindung erhalten." Steht auf, grußt mich wirklich respektvoll, ich und der Klaus begleiten ihn zum Wagen, und der Klaus steigt mit ihm ein.

Mutter (argwöhnisch): Hat er seinen Kaffee gezahlt, der Klaus?

#### Röftler:

Nein. Das kann ich boch nicht von ihm verlangen, wo er mir so einen Dienst erwiesen hat. Und ein Cigarrl hab' ich mir spendiert! Du, Alte, das schmeckt gut! Und heut' Abend muß ich ins Wirtshaus, damit die auch schau'n. Der Zean schreibt mir schon auf. Und hersgerannt bin ich, damit Ihr auch eine Freud' habt....

#### Grete:

Vater! Es ist doch ein wengerl wenig, wie die Hausmeisterin sagt, wenn man ihr fünf Kreuzer fürs Aufsperren giebt.

#### Röstler (erregt):

Ein wengerl wenig?! Alles ist's! Fragt's nur den Klaus! Und stört mich nicht jetzt, wo ich arbeiten muß, wie noch nie in meinem Leben. Was fangt man nur an? Womit fangt man nur an? Ich denk, mit meinem Meisenkasten. Das ist das Rechte! Das ist eine Idee!

#### Poldi:

Mit Deinem Meisenkasten? Ja, was ist das wieder, Later?

Röftler (eifrig bocierenb):

Ein ganz ein sicherer Artikel. Denk' Dir, es ist statistisch erwiesen, daß allein in Österreich: Ungarn jährlich viermalhunderttausend Buben ins Vogerlfangen geh'n. . . .

Polbi (fehr gutmütig):

Nein, fümmert sich benn die Statistif auch barum?

#### Röftler:

Stör' mich nicht! Alsbann, ich will rechnen, es kaufen bavon nur zweimalhunderttausend meinen Meisenkasten, oder vielmehr die Eltern kausen ihn, weil sich die Buben immer in die Finger schneiden und häusig bösartig verletzen, wenn sie daran herumbasseln. So daß man meinen Artikel als einen im Grunde notwendigen und eminent sanitären bezeichnen könnte, der überdies noch den Vorteil bietet, daß er mit zwei Handgriffen ein vollkommenes Vogelhaus bildet.

#### Grete:

Sind gleich Sprösserln drin?

Röftler (wirklich zornig):

Grete! Mußt mir auch meine Freud' verberben? Ich red' nichts mehr!

#### Grete:

Nein, nein, sind Sie wieder gut, Bater!

#### Röftler:

Na also! Und um fünfzig Kreuzer geb' ich ben Kasten. Das ist doch gar kein Geld. Das kann ein jeder, auch der Armste, opfern. Und ich hab' schon berechnet, mich kostet er alles in allem mit der Versendung und den Inseraten sechzehn Kreuzer. Das macht einen reinen Nutzen von vierunddreißig Kreuzern per Stück! Mich schwindelt's Kinder! Das sind schon im ersten Jahr allein für uns zwei achtundsechzigstausend Gulden!

Grete (sehr breit): Nachher sind wir aus dem Wasser.

(Der Vorhang fällt raich.)

#### II. Aufzug.

Scene wie im ersten Aft. Bormittag gegen 1/211 Uhr. Polbi, beffer angezogen als gestern, bei ihren Heften. Grete über einem Buch. Köstler am Tisch.

#### Röftler:

Die Mutter könnt' aber auch schon zurück sein.

#### Poldi:

Es ist eben weit, wenn man dort einkaufen muß, wo es am billigsten ist und wo man's bekommt.

#### Röftler:

Ich bitt' Dich, schau nach, wie spät es ist. Sie warten auf mich.

Bolbi:

So um 1/211 herum.

#### Röftler:

Wenn ich nur nicht so Kopfweh haben wollt! Aber, bevor man den Leuten begreiflich macht, um was alles es geht bei so einer Sach'! Da hab' ich's Ihnen gezeigt und erklärt: Seht Ihr, so macht man's und da sitzt eine Feder und da brückt man und dann wird's so. Bis einem ganz trocken im Hals wird und man trinken muß, um weiter reden zu können. Und immer kommen sie mit einer neuen Frage, immer wieder dümmer wie die frühere, bis man auf den Tisch haut in seiner Jornigkeit. Dann haben sie ihre Hetz und lachen in sich hinein.

## Poldi:

Sie sind auch gar zu erregbar, Bater.

### Röftler:

Bin ich. War noch jeder Köftler. Weil es in uns immer kocht, und da kocht es denn manchmal auch über. Und wo kein Mensch auf einen eingeht oder sich die Mühe giebt, einen zu verstehen! Wenn nicht der Klaus wär'! Und kein Mensch nimmt die mindeste Kücksicht auf einen. Zum Beispiel, die Mutter könnt' wirklich schon zurück sein.

Grete (schlägt ihr Buch zu): Warum warten S' denn auf sie?

#### Röftler:

Na, wir haben uns seit gestern noch nicht gesprochen. Und sie war zornig, sehr zornig war sie, wie ich zu Nacht nach Hause gekommen bin. Und hat geweint. Und da, wie sie weggegangen ist in der Früh', da hab' ich sie gehört, aber ich

hab' mir gebacht, ich bin boch ber Herr im Haus, ich bin ber Mann, ich geb' nicht nach und fang' nicht an. Und wenn einer die Familie erhält und sich opfert für sie, wie ich, so muß man ihm etwas nachsehen und nicht maulen mit ihm wegen jedem Glas, das er sich auf seine viele Plage verzönnt. Hab' ich recht, oder nicht, Kinder?

Grete (macht sich zum Ausgehen sertig): Sie wird schon wieder gut, die Mutter.

Poldi:

Wohin willst denn, Gretel?

Grete:

In die Kirche muß ich. Man hat's jetzt gern, wenn man uns oft in der Kirche und recht andächtig sieht.

Poldi:

Das kann wohl wahr sein.

Grete:

Du! Fangst schon wieder an? Noch dazu vorm Bater?

Boldi:

Ich hab's wahrhaftig nicht so gemeint. Und wohin möchten Sie benn, Bater? Damit ich's ber Mutter sagen kann, wenn sie nach Hause kommt und nach Ihnen fragt.

#### Röftler:

Ich bitt' Dich, wenn man so Kopfweh hat. Wohin eben jeder bessere Mensch am Sonntag Borsmittag geht.

Grete:

Also auch in die Elfer-Meß.

Röftler

(geht auf und ab, spricht nichts, trommelt an ben Fensterscheiben.)

Poldi:

Ich bitte Sie, Bater, ich hab' zu thun.

Mutter (mit einem Einkaufskorb):

So, bas Mittageffen mar' ba.

Poldi:

Sie sind müd', Mutter?

Mutter:

Es wird mir immer saurer. Die vielen Stock', die weiten Weg' und die vielen, vielen Jahr!

Boldi:

Ich werd' ihn in die Rüche tragen.

Mutter (verwundert):

Was Dir nicht einfällt! Die Jahre her thu' ich alles allein. Dazu hab ich's Euch nicht lernen lassen, damit Ihr's nicht besser haben solltet, wie ich.

Röftler:

Bist noch bös, Annerl?

Mutter:

Nicht mehr, wie immer.

Röftler:

Du folltest es aber heute gar nicht sein! Wo wir vielleicht endlich am Wendepunkt unseres Schicksals stehen! Wenn man da schon in der Freud' ein bissel zu viel thut, da solltest Du nicht bös sein auf mich.

#### Mutter:

(wischt sich bie Stirne, fteht muhsam auf):

Wenn man nur endlich was davon sehen könnt!

Röftler:

Wirst schon! Wirst schon! Und eher und besser als Du selber benkst.

Mutter:

Die Litanei fenn' ich, Pepi.

Röftler:

Na also, Pepi hat sie gesagt. Und paß nur auf, wie Dir nachher das gute Leben schmecken wird. Das weiß nur unsereins, der sich so geplagt hat, wie's nachher ist, wenn alles geht, wie es gehen soll.

#### Mutter:

Du hast Dich geplagt? Du hast Dir was abgeh'n lassen?

## Röftler:

Na, Wortklauben mußt nicht. Wir haben uns geplagt. Redlich, die ganze Zeit her. Und meinst, mir hat nicht das Herz weh gethan, wenn Du Dich gerackert hast, wie keine Magd?

### Mutter:

Du hast Dein Herz früher gut versteckt. Laß das. Ich hör' nicht gern davon.

#### Röftler:

Überhaupt so gar schlimm war's ja nicht. Unsere Kinder haben wir erzogen....

Mutter:

Wir? Und bis auf die Gretel!

Röftler:

Wir haben sie gottlob versorgt....

Mutter:

Wir? Und wieder bis auf die Gretel!

### Röstler:

No ja, Du hast aufs Lernen gebrungen. Aber ich bin kein Freund davon gewesen; nicht für mich, nicht für andere. Hat's einer in sich, so hat er's. Wenn nicht, so nutt's nichts. Wir Köstlers haben's in uns.

Mutter:

Mas benn?

Röftler:

Und die Gretel war niemals fürs Studieren. Wär' schad' um die Spisbubenaugen. Die will ich versorgen. Ich! Und das wird dann ein anderes Gesicht haben, als die kommunale Anstellung. Ob mir nun der das Geld borgt oder nicht, das ist mir nachgerade gleich. Ich muß darangehen, meine Ideen zu realisieren. Millionen gehen Jahr für Jahr durch meine Hände, Millionen sag' ich. . . .

#### Mutter:

Um Gotteswillen, Du wirst doch nicht!

### Röftler:

hund beim heu sein? Der hund hat's leicht, benn er frift kein heu nicht. Ich aber . . .

#### Mutter:

Köftler, um die Barmherzigkeit Gottes, Du wirst doch nicht . . .

### Röstler:

Gewiß werd' ich nichts Unrechtes thun, Narrerl. Aber ich bent' mir so: Wenn ich bestimmt weiß, welches Los den Haupttreffer macht, und ich weiß, morgen oder meinetwegen erst in einem Monat ist die Ziehung, und das Los ist jetzt zu kaufen und nur jetzt, und ich hab' das Geld darauf nicht, aber ich hab's in Verwahrung und ich kann's zurückgeben reichlich und mit Zinsen, so werd' ich kein Esel sein und das Los nicht kaufen. (216.)

#### Mutter:

Du rebest doch nur so. (Bu Polbi): Noch eine Sorg' mehr. Wo benkt der Mann nur wieder hin?

## Poldi:

Sie wissen ja sehr gut, Mutter, der Vater muß nicht immer was denken, wenn er was redet. Es ist ihm eben nur was eingefallen. (Setzt sich zu ihrer Arbeit, Mutter ab in die Küche, kommt aber augenblicklich wieder.)

#### Mutter:

Ein Fräulein ift ba und möcht' wen sprechen. Willft? Ich kann nicht.

Bolbi:

Renn' ich fie?

Mutter:

Ich glaub' nein, ich kenn' sie gewiß nicht.

Poldi:

Bitt' Sie, Mutter, bleiben Sie da! Sie

wissen, ich fürcht' mich vor jedem fremden Menschen.

#### Mutter:

Haferl! Ich kann aber die Marie doch nicht allein in der Rüche lassen, wo wir ein besseres Mittagessen auf dem Herd stehen haben. Sie hat bleierne Händ'. Was hineinfällt, das ist auch schon hingemacht.

Poldi:

Alfo, in Gottes Ramen.

Mutter

(ab. In ber Thur erscheint Lisi Klein.)

Lifi:

Sie entschuldigen, Fräulein! Aber Herr Felix v. Köstler ist nicht zu Hause?

Poldi:

Nein, Fräulein.

Lifi:

Gottlob!

Poldi (vermundert):

Gottlob?! Also, wünschen Sie von mir etwas?

## Lifi:

Nein. Aber Sie entschuldigen noch einmal. Ich heiße List Klein. Bom alten Trafikanten Klein, der früher einmal neben Ihnen gewohnt hat, die List.

Ich erinnere mich nicht.

#### Lifi:

Ist auch gar nicht nötig. Wo ich noch so klein war, wie Sie ausgezogen sind. Der junge Herr v. Köstler hat freilich ein besseres Gedächtnis. Ich bin nur hergekommen, weil ich mir gedacht habe, er ist vielleicht krank. Und beswegen hab' ich gesagt: gottlob, wie ich gehört hab', er ist nicht zu Haus.

### Boldi:

Möchten Sie nicht Plat nehmen, Fräulein?

### Lifi:

Wenn Sie erlauben. Nur damit ich Ihnen nicht den Schlaf austrag'. Aber (sehr herzlich) Sie dürfen Ihrem Herrn Bruber nicht fagen, daß ich da war. Er hat mir's sehr verboten, heraufzukommen. Und wissen Sie, er kann so streng und grauslich sein, daß man sich fürchtet.

Poldi:

Ich weiß das, Fräulein.

#### Lifi:

Macht nix. Könnt' er sonst auch so lieb sein, wie er es sein kann? Und das kann er, und wie!

So ?!

Lifi:

Gehn S', Fräulein! Aber eigentlich könnt' ich jetzt geh'n. Krank ist er nicht, der Felix.

Poldi:

Nein, krank ist der Felix nicht.

Lifi (lacht gutmütig):

Na alsbann, so hätt' ich mich verplauscht. Aber Sie werben mich nicht verraten. Wenn wir Mäbel untereinander nicht zusammenhalten follten!

Polbi:

Gewiß, ich kann schon schweigen.

Lisi:

Und Sie wollen mir nicht schaben; nicht wahr nein? Denn, wenn er bös ift, der Felix, dann ist er so zu einer, daß man sich am liebsten gleich was anthun möcht'. Zum Beispiel ins Wasser. Und gerad darum hab' ich ihn soviel lieb. Denn wenn so einer nicht auch gut sein könnte, daß man in einer Stunde eine Wochen vergist — Fräulein, wär' das nicht schrecklich auf der Welt?

Boldi:

Fräulein?!

Lisi:

Nicht wahr? Und er ist ein anständiger

Mensch und ein aufrechter Mann, und was er verspricht, das hält er und das gilt und er kennt keine Lüge?

Polbi (unficher):

Ich denke schon. Er ist freilich eigen.

### Lifi:

Ich banke Ihnen. Sie wissen nicht wie! Ich banke Ihnen. Wenn Sie nur wüßten, wie und wie lang ich mich geängstigt hab', bis ich ba heraufgelaufen bin! Sine Wochen hab' ich ihn nicht geseh'n, mit keinem Aug', wo er früher jeden Tag da war, bei mir in der Trafik. Und auf keinen Brief hat er mir geantwortet, wo ich ihm täglich geschrieben hab'. Und nicht reden dürfen!! Nicht einmal zum Vater!!

#### Bolbi:

(mit plöglicher Herzlichkeit Lisis beibe Hände ergreisenb) Sie armer Kerl!

## Lifi:

Na, so schlimm ist 's ja nicht, noch nicht-Man hält schon was aus. Aber die Angst auf der Stiegen! Wie wird man Dich' aufnehmen und wie Dich anschau'n? Fräulein! Sie sind so ruhig, und Sie wissen gar nicht, wie das ist, wenn man geglaubt hat — jetzt kommst ins Himmelreich und dann steht man wieder auf der Erb', und es regnet und ist windig, und alle Thüren sind zu, und man weiß sich keinen Untersschlupf mehr. Und Sie haben was gelernt und sind gut und wissen nicht, was das heißt, jemanden so gar lieb zu haben.

## Poldi:

Hängt das mit dem Lernen zusammen? Vielleicht weiß ich 's doch.

## Lisi:

Ich danke Ihnen, Fräulein. Jett bin ich sicher. Und froh bin ich, daß ich da war und Sie kennen gelernt hab'. Mit so einer Schwester wird er doch nicht anders sein. Und eine Bitte! Könnt' ich mir nicht sein Zimmerl anseh'n?

Polbi (verwundert, öffnet die Thüre): Ja, warum denn? Ich bitte.

### Lisi:

Ich möcht' doch gern wissen, wie er's gern hat und wie er's gewöhnt ist. Hübsch hat er's! Und so in Ordnung!

### Boldi:

Dafür forgt schon die Mutter.

### List:

Alsdann, jetzt geh' ich. Ich komm' so schwer fort Bormittag. Wo's soviel zu thun giebt im Geschäft. Und der Bater ist alt und jähzornig und hat die Gicht. Und ich hab' ihm sagen müssen, ich geh' einmal in die Meß. Der liebe Gott wird mir's verzeihen.

## Polbi:

Das wird er gewiß. Und zu mir können Sie immer kommen.

### Lifi:

Dürft' ich? Aber das geht so nicht. Liels leicht später einmal. Ich vertrag' mich so gern mit jedem. Was könnt' ich nicht alles von Ihnen lernen, Fräulein?

## Poldi:

Nicht mehr, als ich vielleicht von Ihnen, Lisi.

#### Lifi:

Gehn S', reden S' nicht so! So dumm bin ich wieder nicht, daß ich nicht merken sollt, wenn man mich frozzelt. Und, Fräulein, es steht Ihnen nicht einmal.

### Poldi:

Es war mein Ernst. Und damit Sie sehen . . . (Küßt sie in einer Wallung.)

#### Lifi:

Fräulein?

## Poldi:

Sie sind ein lieber Kerl! Und ich hoffe, es wird Ihnen so, wie Sie's verdienen.

Stimme ber Mutter: Dr. August Weißl läßt fragen!

Bolbi:

Gleich! Jett kann ich Sie nicht mehr halten, Fräulein! Behüt' Sie Gott, Fräulein Lisi. Und wenn Sie einen Rat brauchen sollten . . .

Lifi:

Lieber nicht. Dann bin ich schon verloren, wenn ich erst einen Rat holen soll. (1816.)

Poldi (an ber Eingangsthüre): Herr Doktor! Herr Doktor!

Weißl (eintretenb):

Guten Tag, Fräulein.

Poldi:

Es ist so hübsch, wenn einer pünktlich ist. Aber freilich, das lernen wir.

Weißl:

Gewiß, das lernen wir von amtswegen.

Poldi:

Wollen Sie sich's nicht bequem machen, Herr Doktor?

Beißl:

Wenn Sie's erlauben, Fräulein?

Poldi:

Warten S' ein bifferl. (Ab, kommt augenblicklich

mit einer Flasche Bein und zwei Gläsern.) So. Man will boch am Sonntag Vormittag auch was haben. (Schenkt ein.)

Weißl:

Aber stör' ich Sie nicht, Fräulein? Ich sehe da Bücher aufgeschlagen, sehe Hefte hergerichtet...

# Poldi (lacht):

Die! Das ist auch so eine Beschönigung für meine Faulheit. Die liegen seit Samstag Nachmittag da. Ich hab' auch noch Zeit damit. Alleweil ist mir was dazwischen gekommen, alleweil was, wovon man sich nicht so gern stören läßt, wie von Ihnen.

Weißl (mit einer Verbeugung): Ich danke schön, Fräulein.

## Poldi:

Na, na. Übrigens herr Doktor, das Buckerls machen ist gerade nicht Ihre stärkste Seite.

### Beißl:

Ich habe mich bessen in meinem Leben auch sehr wenig beflissen.

## Bolbi:

Das glaub' ich Ihnen. Und nehmen Sie mir das Wort nicht übel, wo wir jetzt doch schon hübsch lange Kollegen sind und gute Freunde. Trinken wir eins darauf?

### Beifl:

Ich bin zwar nicht gewohnt, Vormittag Wein zu trinken — aber . . . (Er klingt an.)

## Polbi:

herr Doktor, ich gestatte mir, Sie barauf aufmerksam zu machen, daß man einander babei anzusehen pflegt.

Dei fl (erhebt nochmals sein Glas):

Also, auf gute Kameradschaft, Fräulein v. Köstler!

# Poldi:

Fräulein v. Röftler! Ich glaube bahier hat mich noch niemand so geheißen. Es kommt mir bei mir zu Haus so fremd und so feierlich vor. So wie wenn ich in einer Atlasroben Zimmer räumen sollt'. Gar heute. Ich hab' ben Sonntag so gern. Reine Schul', keine Stund', kein Verdruß. Man nimmt eine Arbeit vor, nur damit man sie wegschieben kann — Du wirst boch nicht, wirst doch nicht, an so einem Tag...! Und das Faulsein thut einem so wohl! Denn Sie ahnen nicht, wie müd' ich manchmal bin.

## Weißl:

Ich kann mir's benken. Sie sint nicht sehr empfänglich für's Französische, unsere czechischen Ziegelarbeiterskinder und unsere Urwiener in Favoriten.

Nein, das sind sie nicht. Und man möchte doch etwas leisten, wenn man schon das splendide Gehalt von 33 \(^1/\)\_3 fl. monatlich dafür bekommt. Dazu das Elend unter den Kindern. Da sind immer welche — man muß sie sich nur anseh'n und man weiß schon, sie möchten so gerne mit und sie können nicht vor Hunger und weil der Bater in der Fabrik ist und die Mutter geht ins Waschen und sie sollen auch noch auf Jüngere acht geben. Ich möcht' reich sein, um da helsen zu können.

## Weißl:

Wenn ich reich wär', so wüßt' ich mir was besseres.

## Polbi:

Was befferes? Nein, lieber Doktor! Was anderes vielleicht! Was befferes gewiß nicht Und Sie reden auch nur so. Sonst wären Sie doch nicht Bürgerschullehrer geworden, mit Ihren Verhältnissen und Ihren Fähigkeiten. Ich bin recht gern in der Schule. Und mein Sonntag freut mich hauptsächlich deshalb, weil ich mich die Woche geplagt hab' und nun kein Elend vor mir zu sehen brauch'. Wir sind ja eben nicht reich, aber mir gefällt's bei mir zu Haus.

### Beifl:

Sehen Sie, Fräulein, wenn ich Lehrer ge=

worden bin, so war das durchaus nicht meine Wahl. Das waren die Verhältnisse, die Aussichts= losiakeit eines höheren Strebens, die Unluft an einem unsicheren Leben, die Sehnsucht nach einem festen Beruf. Und wenn man das nicht erreichen kann, was man wollte und sich vorgestreckt hat - Du lieber Gott, man ift ja dumm in der Rugend und überschätzt sich. Und das ist gut, weil man zu gar nichts käme, wenn man sich nicht zuviel vornehmen möchte. Also, dann lernt man sich bescheiden, kriecht wo unter und ist mit allem zufrieden. Aber der Sonntag ist mir schrecklich. Ich muß vom Hause fort, weil mein Zimmer geräumt wird und ich kann nicht in die Schule und mag nicht auf die Kneipe, den Rauch vertrag' ich nicht, ich hab' nie geraucht, einmal war mir's zu teuer, jetzt mag ich nicht mehr, und ich erfälte mich so leicht . . .

# Poldi:

Sie sollten eben wen haben, der acht giebt auf Sie.

## Weißl:

Danke für die gute Meinung. Und dazu kommt noch dieser greuliche Nachmittag. Was erst da? Ich tauge nicht zum Vereinspielen. Ich bin mir zu gut dazu, um mir von einem vorkauen zu lassen, was er gestern erst gelernt

hat, von einem, ber viel weniger weiß, wie ich, und sich natürlicherweise mit jedem Brocken freut, den er irgendwo aufgefunden hat. Und weiterstudieren, das hat doch gar keinen Zweck.

## Poldi:

Muß denn alles auf der Welt einen Zweck haben?

Beißl:

Sie sprechen eigen!

Polbi:

Ich hoffe. Es spricht mir's doch wenigstens niemand vor.

# Weißl (fcroff):

Und kurz, ich mag den Sonntag nicht. Er zwingt mich zum Denken. Verkehr habe ich keinen. Komme ich wohin, so weiß ich, über eine Weile sehnen mich die Leute fort und gucken verstohlen nach der Uhr.

## Poldi:

Ist mir boch noch nie eingefallen. Und ich benke, wir sind ziemlich viel beisammen.

## Beißl:

Sie! Sie find boch ganz was anderes! Oftmals benk' ich mir, schabe, daß Sie ein Mädchen sind.

David, Reigung.

## Polbi:

Na..... Trinken wir noch eins. Auf bie Zeit, wo Sie sich auch auf ben Sonntag freuen werden. So. Jetzt war's boch schon viel besser. Sie haben einen guten Kopf.

# Weißl (sacht):

Das sollte man doch begreifen können. (Stößt noch einmal mit ihr an.)

## Poldi:

And Sie haben Freud' zum Lernen. Mancher begreift's nicht. Und es ist wichtiger, als man glaubt. Ich hab' immer gern gelernt. Immer und alles. Und ich bleib' nicht beim Französischen allein. Ich will die Prüfung aus den Realien noch machen, ich will befinitiv werden. Ich hab's von der Mutter.

Beißl:

Sie wollen jest noch?

# Polbi:

Ja! Sie benken sich freilich, na, das hat doch keinen rechten Sinn, wo die so alt ist! Aber ich will. Ich will mich einmal ganz selber versforgen, weil's mich kein anderer wird. Der Bater? Er ist der beste Mensch, und wenn Sie nur wüßten, ein wie kluger Mensch er ist! Voller Gedanken, voller Einfälle. Nur eben, er hat

kein Elück. Aber was ich Ihnen jetzt erzähle, das wird Sie doch gar nicht interessieren.

## Weißl:

Sprechen Sie nur. Ich staune, wie tüchtig, wie gelassen, wie überlegt Sie sind.

## Polbi:

Gehn S' boch! Das bin ich nicht gewöhnt. Unter den Geschwiftern bin ich wohl die Mindeste.

### Beigl:

Geftatten Sie mir, anderer Meinung zu sein!

## Polbi:

Und ich bin gar nicht so überlegt. Wenn ich für mich allein bin, so benk' ich mir gern Märchen aus. Die erzähl' ich bann einmal alle vierzehn Tag' in der Erzählstund'. Wenn Sie nur einmal dabei wären, Sie möchten gucken, wie die schau'n.

### Beifil:

Sie bringen Ihnen Poesie, Ihre eigene Poesie bringen Sie den Kindern der Not.

### Polbi:

Wenn Sie so wollen, mir ist's schon recht. Da hab' ich mir heute eins ausgebacht. Ober es geht vielmehr schon lang mit mir herum. Beißl:

Erzählen Sie's, bitte!

Poldi:

Aber still muffen S' dabei sein! Ganz still!

Weißl (hascht nach ihrer Hand): Fräulein! Fräulein Poldi!

Poldi:

Das war richtig. Aber still sein und in ber Bank bleiben! Also: Es war einmal eine arme, arme Gänsehirtin. Sie hat bei ihren Eltern gelebt. Aber die haben das arme Mädchen durch= aus nicht mögen. Und kein Mensch hat gewußt warum. Wenn sie abends nach Hause gekommen ist und sie war so recht sehr müd', weil die Gänse flattern können und sie mußte ihnen nach auf ihren beiden Füßen, so hat man ihr ihr bikchen Gssen gegeben und hat sie in den Stall geschickt zu ben Gänsen schlafen. Dann hat sie sich mit ihrem Kittelchen zugedeckt und hat ge= träumt von einem großen, großen Glück. Und das Glück saß auf einem weißen Pferd und hatte Augen, die leuchteten wie die Sterne über ihr, und fprach zu ihr mit einer füßen Stimme: Romm', liebes Mädchen! Liebes Mädchen, komm'!

Weißl (wieberholenb):

Romm' liebes Mädchen! Liebes Mädchen, komm'!

Still sitzen und nicht mucken! Sonst.... Also: Sie ist größer geworden und um nichts klüger. Immer hat sie sich umgeschaut, ob das weiße Pferd nicht käme, seierlich und zierlich von Schritt. Und auf nichts hat sie mehr acht gegeben vor Sehnsucht. Ihre Lümpchen sind zerfallen und da hat die Schulter hervorgeleuchtet und da ber Arm, und ihr war wirr und immer wirrer im Herzen, ganz wirr. — Aber, mir scheint, für die Schule wird das kein Märchen sein!?

### Beifl:

Nein, für die Schule wird das kein Märchen fein.

# Polbi (lacht):

So eine schlamperte Gred! Und einmal ist sie dagesessen am Wegerain, und der Wind hat ihr das Haar genommen und es ist um sie gestogen wie goldene Marienfäden. Die Sonne war tief, und da hat ihr Haar gefunkelt wie nichts in der Welt. Da ist er gekommen. Und es war ein schöner, schöner Prinz, und hat sie angesehen mit den Sternenaugen. Und tausend kluge Reden hat sie sich ausgedacht gehabt früher, wenn er nur käme, und was alles sie ihm sagen wollte. Und nicht ein Wort hat sie gewußt und so

klein war sie in sich und vor dem Prinzen, und er hat die Lippen aufgethan, als wollt' er fagen: . . .

Beißl:

Romm', liebes Mädchen! Liebes Mädchen, komm'!

Poldi:

Doktor! — Und wie sie geschwiegen hat, so kehrt er sein Roß und reitet fort. Und sie steht da und spannt die Arme aus und sieht all ihr Elend und daß das so bleiben muß für ewig, breitet die Arme aus, als wollte sie ihm nach-fliegen — und er schaut sich um und sieht sie und ihre Sehnsucht und fagt das Wort . . .

## Weißl

(in höchfter Bewegung auffpringenb):

Romm', liebes Mädchen! Liebes Mädchen, fomm'!

Bolbi (an feiner Bruft):

Ah! . . . . . . Und möchtest noch, daß ich lieber kein Mädchen wär'?

### Beißl:

Nein, nein! Und ich hab' Dich so lieb! Und so lang schon! Aber Du bist besser wie ich. Und klüger wie ich. Und nobler wie ich. Und, und, und, und — — und ich hab' mich nicht gestraut...

Du lieber Traumichnicht! (In ber Thüre bie Wutter.) Mutter! Dr. Weißl bleibt bei uns zu Tisch. Wohin willst venn schon wieder?

## Weißl:

Ich möcht doch ein paar Blumen kaufen, gleich bin ich wieder da.

Poldi:

Gleich, ich bitt' Dich gleich! (Beißl ab.) Mutter, ich bin Braut! . . .

Mutter:

Bist Du's? Nun also!

Poldi:

Mutter! Und so glücklich bin ich! Ich muß Sie küssen, Mutter! Das hätt' ich niemals gesbacht, ich könnt' Ihnen jemals einen Kuß nur so in Stellvertretung geben. Niemals, nein.

Mutter:

Bleib's nur, Poldi!

Bolbi:

Und Sie wünschen mir kein Glück, Mutter?

Mutter:

Ich wünsch' Dir Glück. (Pause.)

Polbi:

Mutter, Sie sind so eigen, so frostig. Mutterl,

find Sie nicht so! Sie wissen, schon als Kind, wenn man mir was geschenkt hat und es hat den Tag nur ein Mensch ein verdrießliches Gesicht gemacht, so hat's mich nicht mehr gesreut und wenn ich vorher wie närrisch damit war.

Mutter:

Ja, so warst Du immer, leider.

Poldi:

Und heut, wo ich das beste Geschenk bekommen hab', heut sollten S' mir meinen doppelten Sonntag nicht verderben. Sonst graut mir's vor der Wochen.

Mutter:

Graut Dir's? Jest schon?

Poldi:

Mutterl, reben S' nicht so! Ober reben S' beutlich! Mich bringt's um, wenn man so mit Andeutungen um mich herumgeht. Ich vertrag' nichts Unklares. Ich muß wissen, was man von mir will.

Mutter:

Ich hab' jest keine Zeit.

Polbi (heftig):

Da bleiben S'! (bittenb) Martern S' mich nicht! Ich bitt' Sie Mutterl! Aber mir hat man niemals eine Freud' gegönnt! — Niemals und von kleinauf nicht! Das war immer so.

#### Mutter:

Na, na! Das ift wieder nicht wahr, das weißt bei Dir selber.

## Bolbi:

Wahr ist's . . Ober gönnen Sie mir's jett? Ich bin glücklich, und Sie machen so ein Gesicht, daß es mich friert.

#### Mutter:

Ich hab' jetzt keine Zeit. Bis Du ruhiger bist.

# Polbi:

Jett, Mutter, jett? Ober ich weiß nicht, warum ich allein mich nicht freuen foll, wo's eine jebe thäte. Sagen Sie's mir!

#### Mutter:

Haft mich benn um meine Meinung gefragt? Du oder sonst einer? Und auch nur einmal und in einer Sache?

## Polbi:

Sie sehen aber, ich zittere barauf. Und ich hätte keine ruhige Stunde, eh' ich's nicht gehört hab'.

#### Mutter:

Willst? Willst wirklich?

Ich bitt' Sie zum letztenmal drum.

Mutter:

Ich brauchet eigentlich gar nichts zu reben. Schau mich an, Polbi!

Bolbi:

Nun? . . . Und, Mutter?

Mutter:

Meinen Weg willst Du gehen, und ich soll mich freuen?

Polbi:

Mutter! Mutter! Mutter!

Mutter:

Geschwiegen hab' ich, dreißig Jahr' lang geschwiegen. Und was ich gesprochen hab', das war nur, damit man nicht glaubt, da geht so ein Stummerl unter Euch herum. Oder wenn ich gelacht hab', so hab' ich's nur, weil ich geglaubt hab', es schreit so laut in mir, daß auch Ihr es hören müßt. Und das will ich nicht.

Poldi:

Um Gottes Willen, Mutter, reden S' nicht so!

Mutter:

Jett schweig' ich nimmer, ob Du's magst ober nicht. Jett hör's zu End'. Du hast nichts, er

hat nichts. Leg zweimal nichts zusammen, wie Du willst, es kommt ewig wieder nichts heraus.

### Boldi:

Er ist ein so tüchtiger Mensch! Und so ernst und strebend!

#### Mutter:

Glaubt eine jede von Ihnen. Hab' ich vom Bater auch geglaubt.

Bolbi:

Und ist er's benn nicht?

Mutter:

Der ?!

Poldi:

Mutterl!

#### Mutter:

Ja, bist wirklich noch so jung in Deinen Jahren, daß Du noch ein Wort glaubst, was er spricht? Wo's die Gretel nicht mehr thut? An einen von seinen Plänen?

## Polbi:

Aber August ist es! Die Wahrhaftigkeit selber! Und wir haben am Ende zu leben.

### Mutter:

Ja! Du Deine paar Gulben und er die seinen. Das reicht. Aber wie lang?

Und wir haben einander so sehr lieb! Und ich will ja weiter, Mutter! Ich will es.

### Mutter:

Ja, willst Du? Als wenn eine Frau nur so sagen könnte, ich will! Wo sie nicht weiß, ob's nicht mit dem ersten Kind gar ist für immer mit dem Wollen. Und sich lieb haben! Das hört sich schön an. Aber das ist, wenn's die Leute zusammenbindet wie ein Strick. Und wenn sie's dann beisammenhalten soll, so ist es wie ein Spinnweb . . . Es belästigt . . .

## Bolbi:

Mutter! Um Gottes Barmherzigkeit willen!

#### Mutter:

Ind wir haben besser auch gern gehabt. Und wir haben besser angesangen, als Ihr jemals können werdet. Wo ist alles? Geld und Neigung? Ausgesaugt hat er mich durch die Jahre — ausgesaugt wie eine Zecke, meine Jugend, meine Gesundheit, meine Freud' am Leben — fort ist alles, alles ist fort. Ich hab' nichts gehabt, ich hab' nichts, ich werd' nichts haben. Und jetzt wo ich Dich fallen seh' dorthin, wo ich versunken bin, jetzt soll ich schweigen?

## Polbi:

Mutter! Aber wir haben einander so lieb und wir achten einander so!

## Mutter:

Es wär' schlimm, wenn's nicht jett so wär! Aber probier', wie lang das dauert! Probier's erst! Achte Deinen Mann, wenn Du einmal siehst, er kann Dir nicht einmal das Notwendigste schaffen. Nimm nur, Du wirst krank, und Du hast weder erst Deine Pflege, noch Deine Ersholung nachher, wie's sein soll. Und alle kommen ihm voraus und bringen's weiter, wie er — achte ihn dann, wenn Du noch kannst!

## Polbi:

Mutter, das ist so schrecklich. Ich fürchte mich beinahe.

#### Mutter:

Wenn Du Dich nur fürchtest, dann ist nichts verspielt. Und Dein bissel Hübscheit vergeht in lauter Rummer. Gine andere wird neidig. Und wieder eine andere wird schlecht. Du hast das nicht in Dir. Du wirst Dich härmen und fragen, warum hab' ich's gethan und warum muß ich und ich allein gehen, gehen und immer nur gehen, und es fahren die anderen. Und dann stehst Du einmal da wie ich, ganz wie ich.

Mutter! Mein Mutterl! Wie reben Sie?

#### Mutter:

Wie man mich's gelernt hat — breißig Jahr' burch und jeden Tag, den Gott gegeben hat. Du, so eine Lektion weiß man nachher aus-wendig.

## Poldi:

Und er? Mutter, was soll ich ihm sagen?

#### Mutter:

Besser, er härmt sich jett als später. Poldi, mein Herzerl! Er ist nicht mehr so gar jung, er hat sicher seine Mucken, er ist nicht gewöhnt, sich um andere zu sorgen. Wird er's jett noch lernen? Und weißt du denn, wie er bleibt und wird? Gut sein, wenn's einem gut geht, das ist keine Kunst. Wenn man nur zugreisen muß in die volle Lade! Wan hat's ja! Aber sonst — da trifft's keiner, keiner, sag' ich Dir.

## Polbi:

Was foll ich nur thun, Mutter? Was thun?

### Mutter:

Allein bleiben! Und hart bleiben! Damit Du nicht überall den Spiegel haft, der Dir zeigt: Ich bin elend, Du bift elend, wir find's alle! Daß Du Dich nicht forgen mußt: Haben Deine Kinder auch noch ben Respekt vor Dir, den sie haben sollen oder geht da nicht schon Sins herum, wie die Gretel herumgeht unter uns?

Poldi:

Die Gretel?! Allein sein, Mutter! Allein bleiben!

Mutter:

Immer allein! Thut's weh, Polbi?

Poldi:

Weh, fehr weh, Mutter!

Mutter:

Halt aus, mein Mäbel, halt aus! Beffer jett, als ein Leben lang.

Poldi:

Es wird schon geh'n. Wenn nur die nächste Minute vorüber wär'! Jesus, Maria, steht mir bei! (Es klopst.)

Beißl:

Und hier bin ich. War ich schnell? Hier, ich bitte Dich! Es ist wenig, aber für ben Anfang...

Mutter:

Herr Doktor, meine Tochter ist unwohl.

Poldi:

Mutterl! Lassen S' mich! Das muß ich ihm allein sagen und grad' heraus. Herr Doktor,

Ihre Blumen nehm' ich und ich will sie aufheben mein Leben lang, aber heiraten kann ich Sie nicht. Sie kann ich nicht und einen andern mag ich nicht.

## Beifl:

Fräulein, Sie belieben sonderbar zu scherzen.

## Polbi:

Recht haben S'! Und schimpfen S' nur auf mich! Und stellen Sie mich nur hin vor den Leuten, wie's eine nicht anders verdienen thut, die mit einem Manne ihr Spiel getrieben hat, den sie niemals wert war, niemals.

### Beifl:

Aber Fräulein, ein Wort des Grundes!

### Poldi

(bie Blumen vor'm Geficht):

Wie füß sie nur riechen! Mutter, ich heb's auf mein Leben lang. Und schimpfen muffen S' über mich, Doktor!

### Beißl:

Das werd' ich nicht. Und ich komme wieder. So leicht laß ich Sie nicht!

### Bolbi:

So geben Sie mir die Hand! Behüt' Sie Gott tausendmal.

### Beifl:

Poldi, einen Grund?! Lassen Sie mir die Hand.

## Boldi (auffchreiend):

So martern S' mich nicht! Seien S' barmherzig! Gehen S'! (Weißt ab.) Mutterl halten S' mich, mir wird schwach.

Stumme Pause. Alsbann Röftlers Stimme: "Anrichten! Anrichten! Ich hab' einen Hunger!" Röstler selbst, hut schief auf bem Kopf, geräuschvoll eintretenb.

#### Röftler:

Was giebt's benn schon wieder? Fesch sein, sag' ich, fesch sein, Kinder, fesch sein ist Alles!

(Der Borhang fällt.)

# III. Aufzug.

Dieselbe Scene. Wenn ber Vorhang aufgeht, ist es ganz bunkel. Im Zimmer Polbi allein. Alsbann Lisi. Die erste Scene muß sehr leise gespielt werden.

## Lifi:

Ich danke Ihnen, Fräulein. Der Felix ist Jaufe?

## Poldi:

Ja. Seit einer Weile. Ich werd' ihn gleich rufen.

## Lifi:

Ich danke Ihnen noch einmal. O, bu lieber Gott, wenn man sich nur nicht soviel ausstehen müßt' auf der Welt!

## Poldi:

Beruhigen Sie sich doch, liebes Fräulein, beruhigen Sie sich!

### Lifi:

Ja, das ist leicht gesagt. Wissen S', Sie haben gut reben.

## Poldi:

Das ist wohl noch nicht so ausgemacht. Viel=

leicht nicht um ein Haar besser als Sie. Glauben Sie mir, man weiß erst so recht, was Mitleiden ist, wenn man etwas Uhnliches durchgemacht hat.

### Lifi:

Nein, Fräulein! So hart wird Sie der liebe Gott nicht gestraft haben. Ist an Siner grad genug. Dafür sind Sie auch zu klug, Fräulein. Aber ich — immer hab' ich gehört, hübsch und klug vertragen sich nicht miteinander. Ich hab' gelacht dazu, gelacht wie der Narr, der ich war. Istzt glaub' ich's. Es giebt nichts Dümmeres auf der ganzen lieben Welt, als ein armes und hübsches Mädel.

Poldi:

Fräulein!

Lifi:

Ja schau'n S' mich nur an! Es ist so! (Pause.)

Poldi:

Sie armer Kerl! Aber dann — er wird doch kein Lump sein. (Geht zu Felix' Thür, klopft an.) Felix!

Felix' Stimme.

Was ist?

Bolbi:

Es muß Dich jemand sprechen.

Felir' (Stimme.)

Du weißt, ich bin ein für allemal zu Hause für Niemanden zu sprechen.

Poldi:

Aber es ist sehr bringend. Er muß noch heute mit Dir reden.

Felix' Stimme:

Ich komme gleich. Aber daß es mir das letztemal ist.

Poldi:

Ja, ja! (Entzündet die Lampe, die Thure Felix' geht auf):

Felix (eintretenb):

Nun? Ach, Fräulein Klein! (zu potbi.) Laß' uns allein! Ich bin wirklich neugierig, was das Fräulein von mir haben will. (Potbi ab.)

Lifi:

Felix!

Felix:

Nun?

Lifi:

Felix! Geh, sei nicht so zu mir!

Felix:

Ich habe Dir strengstens untersagt, von Unbeginn unserer Beziehungen, mich jemals hier aufzusuchen. Du weißt, ich verlange Sehorsam und Fügsamkeit.

### Lifi:

Fügsamkeit? Das ich zu wenig fügsam gewesen wäre, kannst Du wohl nicht behaupten. Eher zu viel. Und was soll ich machen? Geschrieben hab' ich Dir und keine Antwort bekommen. Gewartet hab' ich, wo ich nur geglaubt hab', ich könnt' Dich treffen. Soviel sind vorbeigegangen, soviel, und immer hab' ich geglaubt, jett ist er's — und ewig warst Du es nicht. Und man möcht' weinen und traut sich's nicht. Und die ewige Angst, der Bater merkt's. Jessas, Felix, der Bater!

# Felix:

Ich fordere auch unbedingtes Vertrauen.

### Lisi:

Na, mir scheint, das hab' ich Dir auch genug bewiesen. Eher zu viel.

# Felix:

Und daß Du mir herkommst und mir eine Scene machst! . . .

## Lisi:

Mach' ich Dir eine Scene? Ich möcht' mich nur aussprechen mit Dir.

Kelir:

Das hilft zu nichts.

## Lifi:

Ja, was denn foll helfen? Ober willst mich ganz hilflos lassen?

# Felix:

Du bist mir heute schon zu exaltiert. Sin andermal, wenn Du ruhiger geworden bist.

## Lifi:

Ich kann nicht warten. Und wenn ich schon exaltiert bin, wär's benn ein Wunder bei bem Zustand?

## Kelir:

Bei dem Zustand?

Lifi:

Ja, schau mich nur an!

## Kelir:

Das ist höchst, ja wirklich höchst unangenehm?

## Lifi:

Man fönnt' nicht behaupten, daß Du Dich sehr aufregen thuft.

# Felix:

Ich wüßt' auch nicht, wozu benn die Aufregung eigentlich gut sein soll.

### Lifi:

Felix! Ich bitt' Dich, Du kannst nicht so schlecht sein.

# Felix:

Ich mache Dich barauf aufmerksam, daß ich Beleidigungen burchaus nicht vertrage.

## Lifi:

Du mußt's nicht so genau nehmen! . . . . . Ich sag' Dir, ber Vater erschlagt mich.

## Relix:

Das hat noch ein Jeder gefagt.

Lifi:

Aber meiner thut's!

Relix:

Gethan hat's leider noch Reiner.

Lifi:

Felix! Pfui! Wie roh!

## Relix:

Du mußt es mit mir auch nicht so genau nehmen. Die Sache ist doch wirklich höchst unangenehm für mich.

### Lifi:

Unangenehm? Ich weiß nicht, was thun, ich steh' da in meiner Not — und er spricht von "unangenehm."

# Felix:

Ich bin nun einmal kein hitziger Mensch. Ich

war's nie. Von der Sorte haben wir in der Familie genug.

Lifi:

Aber ein anständiger Mensch bist Du doch?

Felix:

Ich denke schon.

Lifi:

Dann thu', was ein jeder in Deiner Lage thäte.

Felix:

Thät's ein jeder? Das scheint mir noch nicht so ausgemacht.

Lifi:

Felix!

Relix:

Und überhaupt, bin ich denn dazu verpflichtet? Ich habe Dir die She mit keinem Wort versprochen.

Lifi:

Nein, das haft Du nicht.

Felix:

Wozu also das Drängen?

Lifi:

Wozu? Und versprochen haft Du mir's nicht? Nein. Gewiß nicht. Schriftlich schon gar nicht.

## Felix:

Na also. Wegen einer Übereilung soll ich meine ganze Zukunft wegwerfen? Ich sehe nicht ein, wie ich dazu komme. Ich stehe eben im Beginn meiner Carrière. Ich habe mir glänzende Verbindungen geschaffen, ich kann reich heiraten. Ich kann dann etwas für meine Familie thun, die es sehr braucht, und kann es selbst zu etwas bringen. Wenn Du mich lieb hast, wirst Du mir nicht im Wege steh'n.

### Lifi:

Und ich, Felix, und ich!

## Felix:

Das wird sich schon finden. Nur keine Überzeilung. Ich bin ein anständiger Mensch, ich werbe immer für Dich thun, was ich kann. Aber erst muß ich mich selber rühren können.

#### Lisi:

Felix: Ich will mich schinden mein Leben lang, und ich will trocken Brot essen, nur damit es Dir an nichts abgehen thut, und will glücklich seine dabei. Und ich will Dich halten, wie man einen Heiligen hält im Kapellerl, und es soll Dir nichts sehlen und ich will mich verstecken vor den Leuten.

Felix:

Das sind so Phrasen . . .

Lifi:

And ich will Dir nicht im Weg sein, in keiner Weise. Und Du sollst den himmel haben, soweit Dir ihn Sins schaffen kann. Und alle Plag' soll für mich sein. Nur laß' mich nicht im Stich.

# Felix:

Du solltest mich doch schon besser kennen. Mit Bitten ift bei mir nichts zu richten. Und wenn mir selber das Herz bricht dabei, mein Pfad ist vorgezeichnet und mich bringt man nicht ab davon.

Lifi:

Felix, überleg' Dir's.

Felix:

Eine Unüberlegtheit büßen für immer? Es hat Jeber seins zu tragen.

Lifi:

Felix, überleg' Dir's. Aber gut!

Relix:

Es hat keinen Sinn. Es wird nicht anders badurch. Ich mag auch nicht lügen.

Lifi:

So! Du magft nicht lügen! Und Dein ganzes

Getu um mich war keine Lüge? Du haft mir's Heiraten nicht versprochen. Ja. Aber wie soll das ein braves Mäbel nehmen, wenn Du mit ihr sprichst, wie das einmal sein wird, und so werden wir's haben und immer wir. Und wenn Du den Gerechten spielst in Kleinigkeiten, nur damit Du den Lumpen machen kannst im Ganzen . . .

Felix (brohenb):

Lifi!

Lifi:

Ich fürcht' mich nimmer. Nur daß ich mich weggeworfen hab', reut mich. Schaut Euch ihn an, den großen Herrn! Denk' an mich, Felix; Wirst Grund haben. (Rasch ab, Felix fopsschütztelnd in sein Zimmer.)

Stimme Röftlers:

Na, was fagst, Alte?

Stimme der Mutter:

Wunderschön ist's.

Stimme Röftlers:

Ja, gelt, ein Gusto! Verstehen thu ich meine Sach!

(Es treten ein Röftler, Mutter, Grete, Polbi, fpater Felir.)

Röstler (bie Hände reibenb):

Na, ich freu' mich auf heut Abend. Nach

bem Nachtmal ein gutes Cigarrel. Ja, wenn man sich das nur jeden Tag vergönnen dürft'!

## Poldi:

Bleiben Sie heute Abend zu Hause, Bater?

### Röftler:

Ich benk', ich denk'. Gewiß weiß ich's freis lich nicht. Es kann schon noch eine Störung kommen. Aber ich möcht's nicht. Um keinen Preis. Nicht wenn's Graz gilt. Ich hab' so einen Schlaf in mir.

#### Mutter:

Du hast auch die letzten Nächte schlecht geschlafen. Du müßtest Dich mehr halten in Deinen Jahren.

### Röftler:

Wird schon noch kommen. Bis erst die Laufereien einmal vorüber sind. Bis man die Concession hat. Sie sind so viel langweilig dabei. Wahr ist's, was die Zeitungen immer schreiben. Man will keinen Unternehmungsgeist bei uns.

Grete:

Was für eine Concession?

Röftler:

Nun, für unsere Fabrik.

### Grete (gebehnt):

Gehn S'! . . . Was benn für eine Fabrit?

### Röftler:

Das werbet Ihr schon sehen. Ich sag's nicht. Aber es ist ein famoser und ganz origineller Einfall.

### Grete:

Zeit wär's, Later. Es will ja niemals mehr klecken. Und nicht wahr? Ich darf Schlittschuhlaufen, wenn's was wird? Und Sie nehmen mich endlich einmal aus der Schul'? Und ich krieg' ein fesches Costüm fürs Sis?

### Röftler:

Alles kriegst, alles, Du zuerst. Poldi, mein Kind! Und Du wünschst Dir nichts?

## Bolbi:

Nein, Vater, ich wünsch' mir nichts.

## Röftler:

Geh, mach' kein so tragisches Gesicht. Schau, wenn ich die Gretel nur anseh', so hab' ich meine Freud', so kesch ist sie und so lustig und so voller Wis. Die wird schon ihren Weg machen. Um die braucht mir nicht bange zu sein. Was braucht denn auch ein Mädel die Lernerei? Wenn's nur hübsch ist und gesund, und für's andere wird sich schon Rat sinden.

### Bolbi:

Es ist eben nicht ein jedes, wie's andere. Ich bin halt ernst.

### Röftler:

Aber sonst bist boch vergnügt, fibel in Dir? Denn bas ist die Hauptsach'.

Poldi:

Ich bin's auch, Vater.

Röftler:

Armer Narr, siehst mir nicht darnach aus.

Grete (fingt):

Un ihr nagt ber Kummer, der tiefe Kummer, die Herzenspein.

Gleichzeitig  $\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{M} \ \mathfrak{u} \ \mathfrak{t} \ \mathfrak{t} \ \mathfrak{e} \ \mathfrak{r} : \\ \mathfrak{P} \ \mathfrak{o} \ \mathfrak{l} \ \mathfrak{b} \ \mathfrak{i} : \end{array} \right\}$  Grete!

## Röftler:

Ah, laß' nur gut fein! Das übertaucht man. Und wer weiß, wenn alles wird, wie's fein foll, so wird's auch bei Dir noch ausgehen. Ich bin alt. Ich will nichts mehr vom Leben. Nur Euch möcht' ich noch glücklich sehen und versorgt. Alles für Euch. Für Euch hab' ich mich gerackert, und wenn das Glück einmal kommt, so möcht' ich babei sein, und wenn's Dukaten regnet, so will

ich nicht mit ber hohlen Hand, fondern mit ber Mügen baftehen und Meins haben und auffangen.

#### Mutter:

Wenn's nur Gulden mären!

#### Röftler:

Was willst? Ist's nicht schon besser geworden? Sind nicht alle Rechnungen bezahlt.

#### Mutter:

Es ist bei uns schon ein paarmal besser geworden, aber nie hat's gehalten. Und was immer hernach gekommen ist. Ich mag nicht daran benken.

#### Röftler:

Daß Du einem doch immer mit so etwas kommen mußt!

## Mutter:

Sei nicht bös! Ich kann durchaus nicht baran vergessen, was ich schon durchgemacht habe.

#### Röftler:

Aber jetzt, jetzt, wo alles im beften Gang ift. Heute bin ich den ganzen Nachmittag herumsgefahren nach dem Amt. In Favoriten war ich, Lokalitäten suchen für die Fabrikation. Was man da alles für Leut' und für Clend sieht! Nicht zum glauben. Das ist auch nicht so einfach, das sinden. Meinen Plan hab' ich mitgehabt, auf

bem alles verzeichnet steht, wie ich's grad brauch' und gelaufen bin ich, wie ein Narr, ich weiß gar nicht, wieviel Stöck'.

#### Grete:

Und haben S' was Rechtes gefunden?

#### Röftler:

So halb und halb. Und wie ich an der Schul' von der Poldi vorbeigefahren bin, hab' ich mir gedacht: Siehst einmal nach, was das Mädel treiben thut! Aber ich hab's sein lassen.

## Boldi:

Warum benn, Vater? Ich hätte mich gewiß mit Ihnen gefreut.

### Röftler:

So, hättest bas? Na, es wird schon noch sein. Und in einem seschen Fiaker. Nicht so in einem lumpigen Einspänner, wo man sich eigentzlich nur genieren thut. Alsbann bin ich in die Stadt und hab' mir überlegt, wo man sich das Gewöld' aufmachen wird. Das ist sehr wichtig. Bei so einem Artikel ist das Detailgeschäft eigentzlich eine Hauptsach'. Und weil ich in der Stadt war hab' ich halt die guten Sacherln gekauft, den Aufschnitt für heut' abend — ich bitt' Euch, was man dahier beim Kaufmann kriegt, das ist doch ein rechter Schmarrn! — und das Ganferl,

damit man einmal einen guten Abend hat. Und richtig. Felix!

Felix:

Sie wünschen, Bater?

Röftler:

Du bift alleweil der Roble. Da haft, die hab' ich Dir in der Specialitätentrafik gekauft. (Reicht ihm eine Schachtel Cigarretten, Felir zündet sich eine an.)

Felix:

Ich danke, Papa, sie sind gut.

### Röftler:

Dürfen's auch sein für das, was sie kosten. Und mir offerierst keine? . . . So, ich danke. Daß so was so ein Sündgeld kostet. Ich hätt' nicht das Herz dazu! Und Du, Alte, läßt eine richtige Pitschen Bier kommen, daß man sich einmal ordentlich vergnügt zusammensett. Kinder, das Christkinderl geht um. Wer weiß, was es uns Allen Gutes bringt! (Ab in sein Zimmer, Felix in seines.)

Diensimäbchen tommt, bedt ben Tisch.

#### Grete:

Mutterl! Lassen S' mich den Aufschnitt anrichten. Ich kann's und ich thu's gern so, daß er recht gustios wird. Ja?

David, Reigung.

#### Mutter:

Meinetwegen. (Grete ab.) (Zum Dienstmäbchen:) Wir werden allein becken. Geben Sie acht in der Küche. (Dienstmäbchen ab.) Vor dem Mädel geniert sie sich doch ein bischen. Sonst nascht sie Alles zusammen, was gut ist. Komm, wir wollen's hübsch machen. Es ist selten genug, daß wir alle einen Abend zusammen sind.

Poldi:

Ja, es ist selten genug.

#### Mutter:

Gieb mir den Auffat herunter. Mir thut's weh, wenn ich mich recken muß. Das find die mürben Knochen. Ich weiß nicht, wie mich das bisser! Silber auf meinem Tisch freut. Es hat so was feierliches an sich, so was Blankes und Helles, so was von der Kirchen. Den hab' ich noch von meiner Mutter her. Du, da war Silber! Wir haben's ja gehabt. Na, bei uns hat sich's nicht gehalten. Ich hab' ihn öfter nicht aesehen als, ja.

Poldi:

Wenn er sich jetzt nur hält!

### Mutter:

Wir muffen's hoffen. Aber, wenn man sich benkt, wie viele Hände haben baran schon herum=

gegriffen an dem Silber, so hat man freilich das rechte Vertrauen nicht mehr und nicht mehr die rechte Freud'.

## Poldi:

Das rechte Vertrauen hat man nicht mehr. Nein. Und die rechte Freud' hat man nicht mehr.

#### Mutter:

Sollten wir nicht wieder einmal die Servietten hübsch legen? Du haft das gar so lieb können.

## Poldi:

Wenn sie meinen, Mutter.

### Mutter:

Probieren wir's halt wieder.

## Poldi (in ber Arbeit):

Wenn ich nur nicht so müb' wär'! Mir thun die Füß' immer weh. Sowie manchmal im Traum. Man muß wem nachlausen, man weiß nicht wem, und lauft und wacht auf todmüd, und ist doch nur in seinem Bett gelegen.

#### Mutter:

So, jetzt ist's hübsch. Wenn man noch ein paar Blumen hätt . . .

## Poldi:

Nehmen S' meine. Gar frisch werden sie freilich nimmer sein. Aber es ift noch nicht so lang her und ich hab' soviel barauf geweint.

#### Mutter:

Polbi, red' nicht so. Du zerreißt mir bas Herz.

## Boldi:

Nicht bös sein, Mutterl! Das ist so gekommen!

### Mutter:

So wird's auch fo vorübergehen.

## Poldi:

Kann sein. Und schweig' ich benn nicht genug?

#### Mutter:

Zuviel schweigst Du, mein armes Mäbel, zuviel! Und das frift Dir das Herz ab.

# Poldi:

Mit wem soll ich benn reben? Und was? Und es wär' ja noch zum Aushalten, wenn man einander nur aus den Augen gekommen wär' für immer. Aber so.

#### Mutter:

Poldi, mein liebes, liebes! Reg Dich nicht so auf.

## Poldi:

Ich thu's ja gar nicht. Aber wenn ich in meine Schule komm', so ist er da. Und wenn ich meine Stunde geb, so hat er vielleicht grad die in derselben Klass' hinter sich, und ich spür's ordentlich, daß er in dem Zimmer gewesen ist. Und wenn ich heimgeh', so hat er früher auf mich gewartet und wir sind zusammengegangen, haben geplauscht, und ich hab's so gespürt im Gehen, wie wir ineinandergewachsen sind immer mehr und mehr und innerlich. Und damit ist's nun aus und für immer; und ich schlepp' mich so, ein' Tag, noch ein' Tag und alle, alle Tag'.

#### Mutter:

Polbi, Du bist zu weich. Särter werden.

## Poldi:

Bu weich? Wo ich's aushalt'? Und alles thu, was ich thun soll? Und dann ist er so traurig und so still. Wär' er grob geworden mit mir, hätt' mich zusammengepackt vor die Leut', so wär' Alles gut. Aber so . . . Und ich weiß ja, Mutterl, Sie haben Recht gehabt, tausendmal Recht gehabt, und es war das Beste für mich und gar für ihn. Aber ich war glücklicher, wo ich blind war und blind wohin gegangen wär', vielleicht in mein schlimmstes Elend. Und ich din hier nicht zu Haus mehr, wo ich jest seh', wie der Bater ist, und mich verstellen muß, und bin nirgends auf der Welt mehr zu Hause.

#### Mutter:

Das wird sich schon legen. Poldi, beiß' die Zahnderln zusammen!

## Poldi:

Ja, das haben Sie mir immer gesagt, wie ich noch klein war. Und dann hab' ich gefolgt. Aber ich hab' niemals gewußt, was ein rechtes Glück ist. Nur den einen Sonntag. Na, so gar lang hat's nicht gedauert. Sine Viertelstund', und dann war's aus damit. Das ist nicht gar viel für ein Leben.

#### Mutter:

Poldi, beiß' die Zahnderln zusammen!

## Poldi:

Ja, und ich hab's auch immer gethan. Aber ich bin gewiß nicht ausrichterisch, gewiß nicht. Aber es haben's Andere um soviel besser wie ich. Wenn ich nur etwas leichtsinniger wär'! Und bann, mir ist jetzt immer so, es geht etwas hinter mir, etwas, was ich nicht nennen kann, aber es sieht mir über die Schulter. Und dreh' ich mich um, so ist's weg, und ich weiß nur, es war was Schreckliches.

#### Mutter:

Jesus, Maria und Josef! Dir auch?

## Poldi:

Mir auch. Und ich muß überhaupt Alles glauben können ober ich glaub gar nichts. Und

so geht's mir jett. Und der Vater ist anders, ganz anders gegen früher.

#### Mutter:

Poldi, Du siehst's auch? . . .

## Poldi:

Ja. Und er zwingt sich nur. Und wenn er lacht, so ist es nicht mehr wie einmal, daß man mitlachen muß. Und ich seh' manchmal in sein Zimmer, wenn ich meine Hefte ausbesser', und so sitzt er da und hat den Kopf in der Hand, als stünd' daß Grausliche, vor dem ich so erschreck' hinter seiner. Und er spricht mit sich auf der Gasse...

#### Mutter:

Er spricht mit sich auf der Gasse? Poldi! ...

## Poldi:

Ja, er ist an mir vorübergegangen und hat mich nicht einmal erkannt. So hat er diskuriert mit sich. Und Dir hat er gesagt, er war ganz wo anders, als wo ich ihn gesehen hab!

#### Mutter!

Da ist's. Da ist's. Gar ist's. (Bricht zusammen.)

## Poldi:

Mutterl! Wir wollen schon zusammenhalten, wir Zwei, und wollen uns zwingen. Käm's nur,

baß man Anderes vergessen müßt', weil man keine Zeit hat zum Denken.

#### Mutter:

Beschrei's nicht, Poldi! Es kommt. (Pause.)

Grete

(ftedt ben Ropf gur Thur herein):

Angerichtet ist! Seid's fertig? (Matscht in bie Hänbe.)

Es kommen Felix und Köftler. Die beiben Frauen nicken einander zu.

Röftler:

Was habt's einander immer zu deuteln?

Poldi:

Nichts Vater!

Röftler:

Überhaupt, einmal fönntet Ihr Euch doch zus sammennehmen. Das sind Gesichter! Der ganze humor vergeht Sinem babei.

Bolbi:

Ift's fo schlimm? Mein Gesicht?

Röftler:

Wie's Gott gemacht hat, wär's schon ganz recht. Nur das Du machst.

Poldi:

Nicht bös sein! Es wird schon wieder besser. Das Nachtmahl steht auf dem Tisch. Man setzt sich. Röftler:

Geb's Gott! Ihr habt aber heute hübsch angerichtet. Wer hat benn arrangiert?

Grete:

Natürlich ich.

Röftler:

Geschmack hast Du. Na, das ist köstlerisch. (Drohend:) Grete!

Grete:

Ich nehm' ja so nur, was kein anderer mag.

Röftler:

Alles Gute nimmst Dir heraus.

Grete:

Ich denk' nur, weil in allem die anderen das nicht mögen, was ich gern will, so ist's beim Essen auch so.

Röftler (lacht):

Sinfälle haft! Kinder, wenn man's nur jeden Abend so haben könnt. Ich bin kein unbegnügssamer Mensch nicht. Ich wünsch' mir keinen Luzus. Nur mein bürgerliches Auskommen möcht' ich haben und etwas zurücklegen können für meine alten Tag! Aber so gut wird's einem ehrlichen Menschen nicht...

### Mutter:

Magst nicht vom Schinken? Er ist belikat.

### Röftler:

Sieb ihn ber Polbi. Ich eff' Schinken sehr gern, für mein Leben gern eff' ich ihn, aber sie braucht ihn nötiger, daß sie wieder ein bisserl Farbe kriegt, das arme Mädel. Die möcht' auch ausschau'n anders wie jetzt, wenn's so käm, wie's sollt! Daß es so wird! (Sie stoßen an.)

### Mutter:

Es ist ja jetzt Aussicht dazu.

### Röftler:

Ja, wieso? Ja, gewiß? Ich bin so zerstreut, ich hab' soviel im Kopf. Ja, und ich war immer so. Immer ich auf die Letzt' und jeder andere kommt mit seinen Sachen vor mir. Immer ich zuletzt.

### Mutter:

Magst nichts mehr? Keins mehr? Du ist ja gar nichts.

### Röftler:

Ich spar' mir meinen Hunger aufs Ganserl. Das ift ein liebes Vogerl. Ich hab's immer für mein Leben gern gegessen. Und ich bin selten genug dazu gekommen die Jahr' her. It's, wie's sein sollt', resch und braun?

### Mutter:

Wirst's gleich seh'n. (Klatscht in die Hände.)

Röftler (verfarbt fic):

Was foll bas?

#### Mutter:

Geh, Du thust ja, wie wenn Du kein gutes Gewissen hättest. Marie soll abtragen.

## Röftler:

Mein Gewissen laß in Ruh. Ift gut genug. (Pause, während Marie abträgt und wieber aufträgt.)

#### Grete:

Da ist ein Engerl durchs Zimmer geflogen.

### Röstler:

Ja ein Engerl. Kinder, giebts benn gar nichts neues auf der Welt? (Zu Polbi.) Poldi! Bei Dir in der Schul'?

## Poldi:

Nichts Lustiges. Dem Schuldiener haben S' weggejagt und nur, weil er so viel gebeten hat, haben sie ihn nicht einsperren lassen.

### Röftler:

Warum benn? Gleich einsperren haben sie ihn lassen wollen?

### Poldi:

Es ift ein so armer Teufel. Und mit seinem Gehalt hat er ewig nicht auskommen können. Und Trinkgelber giebt's bei uns draußen soviel wie gar keine. Und seine Frau trinkt. Da hat er Holz und Kohlen genommen und hat sie verskauft und von den Büchern hat auch viel gesehlt, darauf sind sie ihm gekommen . . .

### Röstler:

Und . . . .

## Poldi:

Nun, weggejagt haben sie ihn. Und weil es gerade nach dem Ersten war, wo wir alle noch ein bissert ein Geld haben, so haben wir ge-sammelt unter einander und haben ihm die paar Gulden gegeben, damit er sich doch für den Unsfang ein Zimmer mieten kann und nicht gleich auf der Straße steht.

## Röftler:

Habt Fhr's? Das war brav. Ich sag's immer, die Lehrer haben das Herz doch, wo's hingehört.

### Mutter:

Warum nimmst Dich so an um den Dieben?

Dienstmädchen (melbet):

Der Herr Klaus wartet unten.

### Röftler:

Ich hab' feine Zeit. Zum Teufel soll er geh'n, ber Herr Klaus. (Dienstmäbgen ab.)

Mutter:

Du bist aber heut' nervös.

Röftler:

Wenn man Gin' immer aus seiner hänslichen Stimmung bringt! . . . (Zünbet sich eine Zigarre an, geht rauchenb auf und ab.)

Mutter:

Für Deinen hunger ift Du aber wenig.

Röftler:

Der Appetit ist mir vergangen. Bei ber grauslichen Geschichte von der Poldi. Wenn man sich so recht ausdenkt, mit Weib und so viel Kindern steht er auf der Straße mit die paar Gulden . . . .

Bolbi:

Er hat ja gar keine Kinder.

Röftler:

Am End' ist das auch noch seine Schuld.

Felix:

Dafür hat Ihr Bureauchef besto mehr Kinder.

Röftler:

Welcher Bureauchef.

Felix:

Nun, der Hauptkassierer, den sie heute Nachmittag eingesperrt haben.

### Röftler:

Den Hauptkassierer haben S' eingesperrt? Heut' Nachmittag?

Felix:

Ja, wissen Sie 's denn nicht, wo im Amt von nichts Anderem die Rede war?

## Röftler:

Ich hör' nicht barauf, was die Leut' reben; ich hab' keine Zeit dafür.

Felix:

Aber das ist mir doch unbegreiflich.

### Röftler:

Wirst's gleich begreifen. Ich war nicht im Amt. (Starker Riß an der Klingel. Schrickt zusammen.) Was ist schon wieder?

## Mutter (fieht hinaus):

Nichts. Die Nachbarin hat nur um ben Schlüffel zur Wafferleitung gebeten.

## Röftler:

Grad' die richtige Zeit. Erzähl' weiter Felix!

Felix:

Nun, es soll viel Geld in seiner Kassa fehlen. Man spricht von mindestens 100 000 fl.

### Röftler:

100000 fl.! Wo ber Mann boch so ein schönes Gehalt gehabt hat.

# Felix:

Es war nicht so gefährlich. Und so eine Menge Kinder hat er auch gehabt. Da kann man mit 3600 fl. jährlich Alles in Allem aufs höchste nicht so weit springen.

### Grete:

D ja! Wo hat er denn gewohnt?

Felix:

Was geht's dich an? In Währing.

#### Grete:

Na also, von Währing bis ins Landesgericht!

# Röftler (hebt bie Hanb):

Grete, das ist eine Roheit. Dafür verdientest Du was. — Die Leut' sind auch gar zu schlecht gezahlt. Ich geh' in Pension, sowie ich mein Geschäft anfang!

## Felix:

Hat Dein Hintermann eine Freud! Der Staat zahlt nicht mehr als er will. Er wird immer Leute genug finden. Er bietet ihnen doch einen großen Gegenwert in ihrer sozialen Position, in der Möglichkeit, reich zu heiraten auf diese Position hin. Wer das unterläßt, wer diese Chance, die er dem Staate allein dankt, nicht ausnutzt, hat sich eben die Folgen selber zuzuschreiben.

### Röftler:

Was Du aber für ein gescheiter Mensch bist! Nein, das ist wirklich mein einziger Sohn. Also, ben kaiserlichen Rat haben Sie eingesperrt. Ich seh' ihn noch vor meiner. Sin kleiner, alter Herr, immer freundlich, mit seinen grauen Haaren und dem schneeweißen Bart. Sin Herz hat er gehabt für die kleinen Leut' und hat sich um sie angenommen, wie es sich um eine Zulag' gehandelt hat oder um ein' Urlaub. Nur immer still und gedrückt war er.

## Relir:

Die Malversationen datieren um Jahre zurück, fo daß er sich vor jedem Untergebenen fürchten mußte in seinem belasteten Gewissen.

### Röftler:

Bas die heute Alles mit dem Gewissen haben! . . . Hat nicht wer ans Fenster geklopft?

Mutter (aufspringenb):

Was redest Du? Wie ist das möglich?

Röftler:

Mir ist's so vorgekommen.

Mutter:

Du siehst heut' Gespenster.

#### Röftler:

Reb' nicht von solchen Sachen. Wenn man aufgeregt genug ist. Grad heut' haben S' ihn eingesperrt. Ich hätte ihm gern Abieu gesagt. (Starfer Riß an ber Klingel. Er springt in sein Zimmer, reißt bie Thür hinter sich zu.) Ich mag Niemand sehen.

Mutter (sieht zur Thüre hinaus): Ein pneumatisches Kartel für den Felix.

Felix (unterschreibt):

Ich gehe heut noch aus. Man giebt mir Rendezvous in der Tarockpartie.

Röstler (in ber Thur):

Ich bin so schreckhaft heut. Mein Leben war ich noch nicht so. (Klirren in der Küche.)

#### Mutter:

Da hat die Marie wieder was ganz gemacht.

## Röftler (ftotternb):

hat die Marie wieder was ganz gemacht?! Hörst?... Ein Wagen fährt durch die Straße.

# Felix:

Ja, und damit ich zu Ende erzähl', es war natürlich heute große Scontrierung sämtlicher Kassen.

# Röftler:

Große Scontrierung sämtlicher Kassen? Jetzt müssen S' fertig geworden sein damit . . .

David, Reigung.

#### Mutter:

Was regst Dich so auf dabei, Mann?

#### Röftler:

Unten vorm Haus hält ber Wagen . . . (ftürzt zum Fenster, beugt sich hinaus. Man sieht bie Dächer, über benen ber Mond liegt, bie Lampe flackert im Zug.)

#### Mutter:

Ist denn ein Wagen so was Rares in den Gassen. Du kannst ja nicht einmal sehen bis zum Thor.

### Röftler:

Stad sein! Red nix! Gin Mann steht im Thor!

### Mutter:

Mann, red' Dir doch nichts ein. Man sieht ja nicht hinunter.

### Röftler:

Stad fein! Red nig! Im Thor steht er, zwei sind hinein.

## Mutter:

Kinder! Um Gotteswillen! Er ist närrisch geworden! Mann, Du phantasierst ja. Beruhig' Dich. Um den Arzt lauft, um den Arzt!

# Köstler:

Stad sein! Nicht noch wen holen! Wir sind eh' genug! Bald werden's zuviel sein.

Mutter:

Felix! Halt ihn!

Röftler:

Stad sein! Nicht mich anrühr'n, sag' ich. Nicht anrühr'n! Die Stiegen steigen's. Ich hör's. Der Eine ist dick und schnauft so im Steigen. Im ersten Stock sind's schon . . .

Mutter:

Rinder, so thut's doch was!

Röftler:

Stad sein! Daß man Niemand hört. Um mich kommen s'. Einsperren wolln s' mich.

Aufschrei Aller: Bater!!

#### Röftler:

Um ben Dieben kommen f'. Aber ich laß mich nicht einsperren. Shrlich war ich, mein Leben lang ehrlich, und ich hab' Alles zurückzgeben wollen, was ich aus der Kassa genommen hab. Und ich hätt's, wenn ich nur heut dort g'wesen wär'. — Ist eh' wenig. Die paar Gulden! Daß man sich forthilft aus dem Schlimmsten.

#### Mutter:

Mutter Gottes, schmerzensreiche! Steh mir bei!

Röftler:

Bet'! Bet'! Beten darfst! Wir haben's nötig!

Aber ich laß mich nicht einsperren wie der Rat. Ich überleb' die Schand nicht. Und es müssen mit mir viel mit. Alle müssen mit, die was gesagt haben: "Ein Mann mit Deinen Ideen! Und plagt sich so um die paar Gulden Lohn! Heißt denn das überhaupt ein Gehalt? Mach' eine von Deinen Ideen und Du bist ein reicher Mann, und ein Liter Wein kannst jetzt schon darauf zahlen, Köstler!"

Poldi:

Vater, beruhigen Sie sich doch!

Röftler (hordenb):

So tummeln sie sich. Sie sind schon im britten Stock. Aber erst müssen s' um die Anderen geh'n, um den Klaus und die Andren Alle. Noch sechse unddreißig Staffeln sind's. Dann werden s' ansklopfen. Und der alte Köstler, der Ehrenmann durch ein Leben, ist ein Dieb mit mildernde Umständ'.

Mutter:

Vater! Vater! Rimm's auf Dich.

Röftler:

Und folang' lügt man zum Spaß und um bie Leut' zu tröften und zu vertröften. Und bann glaubt man am End' felber sein Lügen. Und wie kann das sein, daß man seinen eigenen Lügen glaubt? Und man hofft immer auf den Geldgeber, der Sinem helfen soll, wie auf den lieben Gott, und man hat ihn niemals mit keinem Aug' gesehen, wie den lieben Gott auch nicht. Und dann steht man so da vor seine Kinder und vor sich selber — so steht man da!

### Mutter:

Jesus, Maria, Josef!

#### Röftler:

Und ich laß mich nicht einsperren, ich laß nicht. (Die Thürklingel ertönt.) Da sind's! Da sind's! Da sind's! Da sind's! Da sind's! (Stürzt ab. Man hört bas Fenster klirren, nicht bas offene.)

### Grete:

Jesus, ber Vater! Jesus, ber Vater! (ihm nach, lehnt sich ins Fenster und zetert wie ein Kind. Die Anderen burch die Eingangsthüre ab, die Lampe flackert, erlischt. Bon ber Straße her Gemurmel und Schreien, wie immer in solchen Fällen. Ganz sern, bann näher bas Signalpseischen ber Rettungszgeschlichaft.)

(Der Vorhang fällt.)

# IV. Aufzug.

Die brei Frauen in Trauer. Aus bem Zimmer ist schon viel verschwunden. Felix zum Weggehen angezogen, aus seinem Zimmer.

## Felix:

Wir sind einig. Und nun leben Sie wohl, Mama!

## Mutter:

Behüt' Dich Gott, Felix, und laß Dir's gut gehen!

# Felix:

Behüt' Euch Gott, Schwestern! Man wird sich ja wohl manchmal sehen.

### Mutter:

Man wird sich ja wohl manchmal sehen. (Felix im Abgehen.) Felix!

# Felix:

Wünschen Sie noch etwas, Mama!

#### Mutter:

Nein . . . . ich . . . aber . . . Könntest Du nicht noch einige Tage dableiben bei uns?

# Felix:

Rein, das hätte doch keinen Sinn.

#### Mutter:

Es ist nur gar so ängstlich. Wir drei Frauen allein in der Wohnung, wo man immer so eine Angst hat, wenn man auf die Thür hinblickt, die Thür . . . . Bis man sich ein bischen gewöhnt hätte oder ausgezogen wär! . . . .

# Felix:

Aber Mama, Sie waren doch immer eine vernünftige Frau.

#### Mutter:

Ja. Ja. Und wirst Dich manchmal umschaun um uns Einsame, Felix.

# Felix:

Gewiß. Wenn ich Zeit habe, und so oft es geht.

#### Grete:

Fa. Und damit er ja recht nahe hat, so ist er so weit von uns sweggezogen, als es nur möglich war.

# Felix (sehr höstlich):

Ganz bestimmt. Damit mich die Sehnsucht nach Dir nicht so oft in Versuchung führt.

#### Grete:

Geh, geh. Du bist ein Komödiant Dein Leben lang gewesen.

# Felix:

Jeder beurteilt den andern nach sich, meine süße Schwester!

#### Grete:

Ob's einen auf der Welt giebt, der das besser kann?! Er ist einfach großartig.

#### Mutter:

Kinder! In der Scheidestunde müßt Ihr nicht wieder anfangen. Trag' ihr nichts nach, Felix!

# Felix:

Gewiß nicht, Mama! Aber Sie werden besgreisen, daß ich nach ähnlichen Begegnungen nicht oft Verlangen trage. Ich habe nun einmal das Bedürfnis nach einer gewissen Höslichkeit der Umgangsformen, nach einer Abgemessenheit im Verkehr, habe es auch meinem Nächsten gegenüber. Ich glaube, ich wäre unglücklich in einer Ehe, in der sich meine Frau gehen ließe. Unerzogene Naturen sind mir ein Greuel.

Grete (fnirt):

Das Greuel bedankt sich.

# Felix:

Keine Ursache. Es geht nicht auf Dich allein. Daran hat es bei uns nie gesehlt.

Du bist gegen einen Toten streng. Bist Du's gegen Dich nur auch so, Felix!

# Felig:

Reine Belehrung, wenn ich bitten barf. Ich bin mir eben noch flug genug.

# Poldi:

Es sollte keine Belehrung sein, vielleicht nur eine Mahnung, lieber Felix.

# Felix:

Eine sehr seine und scharfsinnige Unterscheidung. Aber ich verlange weder nach Mahsungen, noch nach Besehrungen. Ich begreise es vollkommen, daß man mich hier falsch beurteilt. Hier hat niemals jemand gewußt, was er will. Eben darum bin ich gewißigt. Ich weiß es und werde es erreichen.

## Mutter:

Aber deshalb brauchtest Du Dich nicht so ganz von uns loszusagen. Ich brauche so eine Stütze.

# Felix:

Gestatten Sie mir gleichfalls eine seine Distinktion. Sich trennen und sich lossagen sind gleichfalls zwei verschiedene Begriffe. Ich kann Ihnen allen auswärts viel eher nützlich sein als hier.

#### Mutter: ..

Ach Sott, ja, ja, du hast wohl Recht.

# Felix:

Ich lasse Sie ja nicht im Stiche. Ich habe meine Berechnung aufs genaueste gemacht, wies viel ich von meinem Gehalte entbehren kann, ohne meine Zukunft durch Bettelhaftigkeit zu bestrohen. Das geb' ich Ihnen und gerne. Sie können damit und mit dem, was die Poldi versdient, anständig existieren. Und eigentlich habe ich doch unter der leidigen Affaire am meisten gelitten.

#### Mutter:

Du, Felix? Du? Das geht mir nicht ein.

# Felix:

So werbe ich's Ihnen erklären. Vordem war ich schlechtweg Felix v. Köstler. Das "von" ist sogar eine, wenn auch nicht gar große Empsehlung. Nun — ich muß es Ihnen sagen, so peinlich es mir ist, Mama — bin ich der Sohn von dem gewissen Köstler, von dem "eh, Sie wissen ja, eh, der gewisse Köstler" — Das ist eben keine freundliche Erinnerung. Sie müssen es mir also nicht verargen, wenn ich zwischen meiner Wohnung und der Ihrigen etwas Gras wachsen lasse. Es ist genug, wenn ich nicht um Namense

änderung eingekommen bin, weil ich die Hoffnung hege, man wird mich 's nicht entgelten lassen — nicht im Amt, nicht in jenem Hause, in dem ich immer noch mit freundlichen Erwartungen verstehre. Ich habe eben jetzt darauß schöne und verheißende Beweise von Teilnahme seitens der Mutter wie der Tochter erhalten. Gelingt mir's dort — ich verspreche nicht gerne — aber es soll Euch allen dann nicht zum Schaden sein.

#### Mutter:

Felix, Du bist klüger wie dein Vater. Aber besser war er, besser.

## Felix:

So wären wir denn richtig in der Außeinandersetzung, die ich so gerne vermieden hätte. Es ist wahr, ich schüttle ab, was mir unbequem wird, wenn man mich auch scheel ansieht darum. Also, das hat er nicht gefonnt, er war besser. Und was haben wir von seiner Güte gehabt. Ein Leben voller Sorgen, einen besleckten Namen. Und er selber? Wär' ihm nicht besser gewesen, wenn er anders war. Die Meinen werden es besser haben, als Ihr's gehabt habt und darauf kommt's an und nicht auf die Güte.

Poldi (träumerisch): Die Güte aber ist Alles. Relix:

Gewiß, in jeder Sammlung von Sittensprüchen. Im Leben aber ist sie gar nichts und hat da auch gar nichts zu suchen. Abieu, Mutter! Abieu Schwestern! (Nb.)

Poldi:

Die Güte aber ist Alles; ich glaub's immer noch, die rechte Güte.

Mutter:

Glaubst Du noch daran? Ich nicht mehr.

Poldi:

Ja, die starke Güte. Ich weiß Einen, der trägt sie in sich. (Pause. Grete hat sich angezogen.)

Mutter:

Wohin gehst denn schon wieder, Gretel?

Grete:

Mich umschau'n.

Mutter:

Ja, um was denn?

Grete:

Nun, um eine Stellung. Ich hab' schon was in Aussicht.

Mutter:

Ja, um Gotteswillen, Du haft mir doch davon fein Wort gesagt.

#### Grete:

Angefangen hab' ich schon oft, aber Du hast ja nie ein Ohr gehabt für mich.

#### Mutter:

Ja, aber als was denn? Und jett?

#### Grete:

Sein S' gescheit, Mutterl! Sie wissen, ich mag nicht lernen, ich taug' nicht dazu. Und die Verhältnisse sind doch jetzt gewiß nicht darnach, daß man noch viel auf mich wenden könnte. Ich muß auch dazu schau'n, daß ich was verdien', daß ich Niemandem zur Last fall'.

#### Mutter:

Und wie willst Du das, wo Du gar nichts kannst?

#### Grete:

Es ist nicht so schlimm. Fürs Geschäft kann ich genug.

#### Mutter:

Fürs Geschäft? Für was für ein Geschäft?

## Grete:

Für die Konfektion. Ich sprech' ganz gut französisch. Die Figur hab' ich darnach. Ich geh' prodieren. Heut' stell' ich mich vor. Wenn ich dem Chef gefall' — und es möcht' mich wundern, wenn ich ihm nicht gefallen möcht' so tret' ich morgen ein. So kann ich mein Glück machen. Und auch wenn man mit mir nur zufrieden ist, so komm' ich viel weiter, wie mit der Schulmeisterei. (216.)

#### Mutter:

Grets! Sie hört gar nicht auf Einen. Das Mäbel macht mir Sorgen genug.

# Poldi:

Es ist am Ende doch kein Wunder, wenn sie außer Rand und Band ist, Mutter. Sie wird sich schon wieder zurecht finden.

#### Mutter:

Kann schon sein. Kann schon sein. Es frägt sich nur, wann und wie.

# Poldi:

Zu ihrer Zeit. Gewiß, Mutters. Erst muß man sich doch besinnen. (Es klepft.) Herein.

# Hans Klaus:

Es war mir noch nicht vergönnt, verehrteste Frau...

#### Mutter:

Der Herr Klaus? Wie fönnen Sie ...

#### Rlaus:

Es war mir noch nicht vergönnt, verehrteste

Frau, angesichts des furchtbaren Schicksals= schlages...

#### Mutter:

Ich frage Sie noch einmal, wie können Sie nach Allem ...

#### Rlaus:

Der Sie und Ihre sehr geschätzte Familie betroffen hat, persönlich und mündlich und herzlich...

#### Mutter:

Ihr Beileid auszusprechen.

Rlaus (verwirrt):

Unser Beileid auszusprechen und ...

#### Mutter:

Herr Alaus, den Rest der Rede schenk' ich Ihnen.

#### Rlaus:

Alsdann. Nachdem ich annehmen muß, daß auch Sie durchdrungen von gleichen Gefühlen . . . .

#### Mutter:

Gewiß. Und Ihre Rede haben Sie famos auswendig gelernt. Wollen Sie den Herren mitteilen, daß ich ihre Gefühle vollkommen und mit ganz der gleichen Herzlichkeit erwidere.

#### Klaus:

Und mit dieser Überzeugung empsehle ich mich mit einem gehorsamsten Handkuß und einem freundlichen Andenken . . . .

#### Mutter:

Herr Klaus, das mit dem freundlichen Ansbenken hätten Sie sich überlegen müssen.

#### Klaus:

Wie meinen Sie das, Frau v. Köstler? Mutter (in steigenber Erregung):

Und Sie hätten das Wort nicht in den Mund genommen, die Zunge hätten Sie sich abgebissen zuvor, wenn Sie gehört hätten, wie er in seiner letzten Stunde von Ihnen, von Guch allen gesprochen hat . . . .

## Rlaus:

Ich bitte Sie, gnädige Frau, wo er doch nicht mehr bei sich war.

#### Mutter:

Er war nicht bei sich. Aber wer hat ihn bahin gebracht, daß er nicht bei sich war? Ihr alle, Ihr, die Freunderln, die Ihr Männer sein wollt und Such aufführen thut, daß es bei Kindern ein Standal und eine Sünd' wär'.

#### Mlaus:

Gnädige Frau, Sie gestatten, daß ich das Ihrer Erregung zugute halte und mich empfehle.

#### Mutter:

D na, jetzt werd'n S' schon dableiben. Cher geh'n Sie nicht, bevor wir zwei nicht ausgeredet haben. Hat einer von Euch meinem Mann eine seiner Erfindungen geglaubt? Hat ihm einer die Wahrheit gesagt, wie er's hätte müssen? Wer mir's sagt, wo's sein muß, der is mein Freund — wer's anders hält, der ist ein Freunder!!

#### Mlaus.

Snädige Frau, wir haben dem Herrn v. Köstler eben seinen Spaß gelassen.

#### Mutter.

Gelassen habt Ihr ihm den Spaß? O nein, gehabt habt Ihr ihn damit. Ihr habt ihn verstauft und verraten, tausendmal schlimmer wie Judasse.

# Rlaus:

Der Schmerz macht Sie ungerecht. Das sind Übertreibungen.

#### Mutter:

Übertreibungen? Was nicht noch? Um ein Liter Wein oder noch schlimmer, nur um die Hetz' habt Ihr ihn hineingeritten in sein End'. Den Buckel habt Ihr Euch voll gelacht, kaum daß er draußen war vor der Thür und habt gewispert über den armen Narren. Und alsdann hat's geheißen: "Du bist ein großartiger Kerl, Köstler!" und "Auf die Weiss wirst reich, Köstler!" und "Ein Liter vom Guten mußt zahlen auf die Idee, damit sie wachsen kann und was wird daraus, Köstler!" Ich seh' Euch vor meiner, wie wenn ich dabei gewesen wär' und nicht zu Haus gesessen mit meinem schweren Herzen.

#### Rlaus:

Gnädige Frau, Sie sehen das viel tragischer, als es einer meint.

#### Mutter:

Meinen thut's feiner schlimm. Das ist ja das Niederträchtigste. Ihr habt einander ganz lieb dabei. Aber einen Burstel, wenn Ihr aus einem machen könnt, dann seids glücklich. Daß der Burstel auch Weib und Kinder hat, das sehts nicht, Ihr Freunderln! Und jetzt gehn S' mir aus die Augen! Ich hab' ja nicht einmal einen Wein im Haus. (Klaus ab.) Uch, Poldi, das hat gut gethan. Es hat 'raus müssen. Ich wär' erstickt daran, wenn ich's länger in mir geshalten hätt'. Das kocht in mir, seit ich die bei der Leich' gesehen hab' . . . .

## Poldi:

Regen Sie sich nicht so auf, Mutterl! Er verdient's nicht.

#### Mutter:

Ich bin jetzt fertig. Fetzt ist mir gut und ist mir leichter. (Bricht ins Weinen aus.)

## Poldi:

Mutterl, liebes Mutterl! Sie werden mir ja noch ganz frank.

#### Mutter:

Vielleicht wär's das beste für Dich, ich möcht's auch so machen, wie dein armer Vater gethan.

# Poldi:

Seh'n S', Mutterl, das ist so momentan. Das wär' nicht schlimm, wenn Sie mich jetzt im Stich lassen wollten, jetzt, wo ich mich schon einsgerichtet hab' und mir's ausgerechnet hab', wie das sein wird mit uns zweien. Denn die Gretel erhalten wir nicht.

#### Mutter:

Nein, die Gretel erhalten wir nicht. Und mich freut's nicht ohne die Gretel, wo sie doch sein Herzblattl war. Wich freut nichts mehr.

## Poldi:

Am Ende zum Freuen ist man ja nicht auf der Welt. Aber wir werden schon zusammen wirtschaften. Was wir brauchen, das verdien' ich am End'. Sie führen's Haus — wissen S',

das können S' besser wie ich — ich lauf' 'rum und geb' meine Stunden, und so werden wir zwei gemeinsam gehen, Sie älter und ich alt werden . . . .

#### Mutter:

Und alsdann, wenn's gar ist mit mir?

## Poldi:

Ich mach' mir keine Gedanken über das, was einmal sein muß, wer weiß wann? Sie sind gesund, wir werden zu leben haben, auch ohne den Felix. Sie werden vergessen und munter werden.

#### Mutter:

Munter werden? Das nicht mehr, Poldi. Es ist ein zu trauriges Leben, ich hab' ihn zu lieb gehabt.

## Poldi:

Mutter!!

#### Mutter:

Fa, ich weiß das erst jeht. Ich hab' geglaubt, es ist gar mit der Lieb'. Und jeht seh' ich erst, das lebt noch. Und mir ist so bang um ihn trop Deiner. Mir ist, als hätt' ich niemanden, gar niemanden auf der Welt.

#### Boldi:

Das vergeht, Mutter. Bis man erst aus=

gezogen ist. Bis Sie erst rechtschaffen herumwirtschaften werden. Jetzt haben Sie nichts zu thun, als solche Gedanken mit sich zu schleppen.

#### Mutter:

Kann sein. Ich glaub' nicht, daß es vergeht. Iede Nacht, wenn er sonst heimgekommen ist, so werd' ich wach, set,' mich auf im Bett und hör' auf die Stiegen, ob ich da nicht seine Stieselknarren hör' und ob er nicht durch daß Zimmer geht auf die Socken. Er war so viel rücksichtsevoll. Man war so ineinander gewachsen. Jetzt weiß ich's nicht, wie's mit mir wird, jetzt, wo's außeinander gerissen ist, für immer, mit aller Gewalt.

## Poldi:

Es vernarbt vieles, Mutterl! Denken S' an mich!

#### Mutter:

Wenn man jung ist, ja.

## Poldi:

Sie werden wieder jung werden, Mutter.

# Mutter:

Meinft? Und er war so ein gesunder Mann! Einen Schritt hat er gehabt in seinen Jahren wie ein Federl. Und nicht einmal hat er gehustet. Er hätt' noch leben können, Gott weiß, wie lang.

Martern Sie sich nicht so, Mutter!

#### Mutter:

Und man hat an ihm viel Unrecht gethan Ia, im Amt, da haben sie ihn nicht aufkommen lassen, weil er ihnen zu klug war. Und ich weiß erst jett, was ich an ihm gehabt hab! Ich war doch eine Frau vor der Welt, so lang er gelebt hat. Und er hat's Haus doch zusammengehalten, er allein. Kaum ist er tot, so geht's auseinander, wie ein Faß auseinandergeht, wenn man den Hauptreisen wegschlägt und was darin war, das rinnt auf die Erden. Ich kann mir nicht helsen. Ich bin zu schwach. Ich weiß nur, ich bin ganz allein. Und ein einschichtiges Frauenzimmer ist so schlecht dran und ich vertrag das Alleinsein nicht mehr.

# Poldi:

Mutter, Mutter! Sie thun mir so weh!

#### Mutter:

Härm' Dich nicht, Poldi! Meinetwegen schon gar nicht! Eher um Dich!

## Poldi:

Um mich? Aber das ist ja Unsinn, Mutterl. Ich kann nie allein sein, niemals. Hab' ich Niemanden mehr auf der Welt, so werd' ich mir wen suchen. Es gibt Waisenkinder genug, daß man Eines annehmen kann. Ober ich geh' ganz in ein Haus, und dort werd' ich unterschliefen und das Meine thun, und ich weiß es, man wird mich lieb haben. (Es kropft.)

Beibe:

Herein!

Beißl:

Guten Morgen, gnädige Frau! (Polbi hat sich freudig erhoben. Er geht an ihr vorüber und gibt ber Mutter die Hand.)

Poldi (gepreßt):

Guten Morgen, Herr Doktor.

Mutter:

Guten Morgen! Das ist eine Überraschung.

Beifl (febr fteif):

Überraschung? Ich sehe das nicht ganz ein. Es ist am Ende nichts Überraschendes dabei.

#### Mutter:

Es sind uns so viele ausgewichen, gute Bekannte, von denen man sich's nicht erwartet hätte.

Weißl:

Sie wissen ja, gnädige Frau, ich bin ein unsabhängiger Mensch. Ich war auch bei der Einssegnung in der Kirche.

Sehn S' Mutter! Und Sie haben noch mit mir gestritten.

## Beigl:

Fräulein, wie konnten Sie mich bemerken? Ich habe mich zurückgezogen genug gehalten.

## Poldi:

Wie, das weiß ich nicht. Sagen wir, ich hab' Sie gespürt.

## Weißl:

Ach so. Da wären wir wieder auf Ihrem beliebten Gebiet der Ahnungen und der Märchen. Sie entschuldigen schon, aber ich bin heute nicht in der Stimmung, zuzuhören und stillzusigen.

#### Poldi:

Sie haben vollkommen recht, Herr Doktor!

## Beifil:

Ich danke. Ich weiß das zwar ohnedies. Aber Ihre Anerkennung erfreut mich immer noch. Aber, ich wollte dennoch . . . . ich fühlte mich bennoch genötigt . . . . ich fah mich gedrungen . . . .

## Boldi:

Eine Kondolenzvisite zu machen.

## Beifil:

Ja, etwas ähnliches wollte ich sagen.

#### Mutter:

Kümmern Sie sich nicht um die. Ich danke Ihnen. Und ich danke es Ihnen besonders, daß Sie es noch in dieser Wohnung gethan haben. Ich habe das Gefühl, der Tote freut sich selber damit, daß Sie ihm so doppelt die Ehre geben.

## Weißl:

Pardon, wir wollen nicht weitergehen, als ich möchte, gnädige Frau.

#### Mutter:

Frag' ihn, Poldi! (Poldi schweigt.) Sa, (hilflos) was wünschen Sie also eigentlich, Herr Doktor.

# Weißl:

Es wird mir nicht leicht, gnädige Frau. Also, ich weiß, welches Ende ihr seliger Mann genommen hat . . . .

## Mutter:

Da ist nichts zu verstecken. Das weiß heutedie ganze Wienerstadt.

# Weißl:

Und mich hat dies Ende aufrichtig bewegt. Denn ich meine nach allem, was ich vordem über ihn gehört habe, so habe ich den toten Mann verstanden und begriffen.

#### Poldi:

Haben Sie das, Herr Doktor, haben Sie?

## Weißl:

Desto näher ging mir also sein Ende.

#### Mutter:

Ich danke Ihnen, Herr Doktor, in seinem Namen danke ich Ihnen.

## Beifil:

Kein Anlaß. Es ist mir nur peinlich, daß ein Mann, den ich einmal schäßen gewollt, unter solchen Umständen aus dem Leben scheiden mußte.

#### Mutter:

Es haben ihm so Viele Steine ins Grab nachgeworfen Herr Doktor. Ich danke Ihnen doppelt für das eine Blümerl, das Sie daraufs legen.

## Weißl:

Bitte, gnädige Frau, es hat eine Zeit gegeben, wo ich im todten Mann mehr gesehen, oder um mich richtiger auszudrücken, gehofft habe. Derlei bleibt.

## Poldi:

Bei einem Jeden nicht.

## Beigl:

Sie machen mich verwirrt, mein Fräulein!... Mso, ich wollte fragen, ob Sie, gnädige Frau, meiner in dieser Zeit in keiner Weise bedürsen.

## Poldi (fehr bestimmt):

Ich danke Ihnen, Herr Doktor, im Namen meiner Mutter und auch sonst, aber wir bedürfen Niemandes.

## Weißl:

Ich bitte Sie, gnädige Frau, mein Anerbieten nicht ohne weiteres abzulehnen. Es ist aufrichtigst gemeint.

## Mutter (unficher):

Ja, aber wie denken Sie, Herr Doktor . . .?

## Weißl:

Es müssen boch große Auslagen für Sie erswachsen sein. Das Begräbnis . . .

#### Mutter:

Ja, das hat schon sehr viel gekostet. Aber man hilft sich. Wir drei Frauen brauchen keine so große Wohnung mehr, da hat man eben das Übrige und das Resterl Silber verkauft.

## Beigl:

Und es ist noch Eins. Ich denke mir, — ich habe auch mit einem Abvokaten darüber gessprochen — es wäre im Interesse Ihrer Pensionssansprüche, eventuell einer Gnadengabe gut, wenn Sie den Schaden ersetzen könnten, welchen der Verewigte angerichtet . . .

Wir haben uns schon in aller Form rechtsverbindlich dazu verpflichtet — natürlich, nachdem wir es leisten können.

## Beigl:

Wirklich? Und ich sehe nicht ein, warum Sie dazu kommen, sich ihr Leben lang mit einer solchen Last schleppen zu müssen. Sie werden ja nicht darunter erliegen. D, nein. Ich weiß ja selber, wie stark Sie sein können. Aber zu tragen werden Sie daran haben und niemals so recht aufatmen können.

# Poldi:

Sie sehen nicht ein, wozu?

# Beigl:

Nein, wahrhaftig nicht. Nun, und ich habe ziemlich viel Geld, gnädige Frau. Das heißt, nicht eben so viel, daß es mit den Zinsen ins Gewicht fiele, und dennoch genug, daß es Ihnen hilft und mir noch etwas bleibt.

#### Mutter:

Sie haben soviel? Ja, woher denn?

## Beißl:

Eine sonderbare Frage. Etwas davon habe ich auch geerbt.

Etwas davon hat er auch geerbt!

## Beifil:

Bitte, Fräulein! Und das Geld hat für mich gar keinen Sinn. Zu leben habe ich, so lange ich immer lebe. Ich kann, wie ich bin, nicht einmal mein Einkommen aufbrauchen. Bedürfnisse habe ich keine, zum Reisen bin ich zu schwerfällig, selbständig einrichten will ich mich nicht mehr. Nehmen Sie's und helsen Sie sich oder machen Sie nur das Andenken des Verstorbenen rein damit. Es muß schrecklich sein, Jemanden geliebt zu haben und sein Andenken besudelt zu wissen. Mir wenigstens wäre es schrecklich . . .

#### Boldi:

Und Sie benken von uns nicht anders, als von sich selber? Herr Doktor, Sie machen mich stolz damit.

# Weißl:

Keine Ursache. Und Sie können mir ja zahlen, wenn es Ihnen paßt.

#### Mutter:

Wir danken Ihnen, Herr Doktor, aber es geht nicht.

# Weißl:

Fräulein v. Köstler, sprechen Sie mit Ihrer Mutter! Es geht Sie doch auch an.

Warum denn gerade mich?

Beigl:

Bitte Fräulein, thun Sie's doch!

Poldi:

Warum denn gerade ich?

Weißl:

Nun, weil ich nicht will, daß Sie sich so abrackern, wie ein armes Tier, dem man zu viel aufgeladen hat und das sich schleppt, bis es nicht mehr weiter geht und es wohin fällt und stirbt.

Poldi:

Das wollen Sie nicht, Doktor, das wollen Sie nicht?

Weißl:

Nein, das will ich durchaus nicht. Und jetzt überlegen Sie sichs! Fetzt kann ich gehen.

Poldi:

Doktor! (aufjauchzend) Doktor!

Weißl:

Mso adieu für immer!

Poldi:

Nein, bleiben S' noch ein bifferl. Sehen Sie sich ihn an, Mutter, und sagen S', ob es noch so eine Tochter giebt, wie mich. Den Mann, ben Mann hab' ich haben können. Und ich hab' ihn geh'n sassen, weil Sie's so gewollt haben,

Mutter. Aber ich stirb daran; daran, und nicht an dem, was man mir aufgepackt hat.

Weißl:

Fräulein v. Röftler! Fräulein! Poldi!

Poldi!

So. Und jetzt wissen S' Alles. Und jetzt geh'n S'!

Beißl:

Da sollt' ich aber . . . da müßt' ich . . . eigentlich . . . Poldi! . . .

Boldi:

Geh'n S', aber mich nehmen S' mit!

Weißl:

Poldi! Poldi! Meine Herzenspoldi!

Poldi:

(Seine Sand in ber ihren.)

Und reden S' mir nicht's dagegen, Mutter! Sind Sie durch die Hölle gegangen, ich will's auch probieren. Vielleicht ist's gar nicht so heiß, wie man's macht. Ich will's nicht einmal besser haben, als Sie's gehabt haben, wenn's mit ihm ist. Ich seh' nicht ein warum.

Beifil (will fie an fich reißen):

Boldi!

Poldi:

Reinen Kuß! Nicht jetzt! Nicht in dem Zimmer!

#### Mutter:

Ich hab's gut gemeint. Glaub' mir's, Poldi! Voldi:

Sag' ich was dawider? Glaub' ich's nicht felber? Aber Sie haben nur gemeint, und ich weiß jetzt, es geht nicht anders. Und haben Sie nicht felber gesagt, ein einschichtiges Frauenzimmer ist das ärmste Ding auf der Welt? Und es soll feinem erspart bleiben, der weiß, was rechte Neisung ist, weil's ein jeder probieren muß und weil mit einem jeden die Welt beginnt, der's ehrlich probiert und was war, war und gilt nicht mehr. Wie heißt's im Märchen? "Hinter uns Nacht und vor uns Tag!"

## Beifil:

Hinter uns Nacht und vor uns Tag.

# Poldi:

Nein. Es geht nicht ins Märchen, ins Leben geht's. Und wir wollen rechtschaffen arbeiten und es nehmen wie es kommt. Magst mich noch, Gustel, magst mich daraushin?

# Beißl:

Wir wollen, ja, wir wollen, Poldi! Hinter uns Nacht und vor uns Tag!

Umarmung.

(Der Vorhang fällt fehr raich.)

Ende.

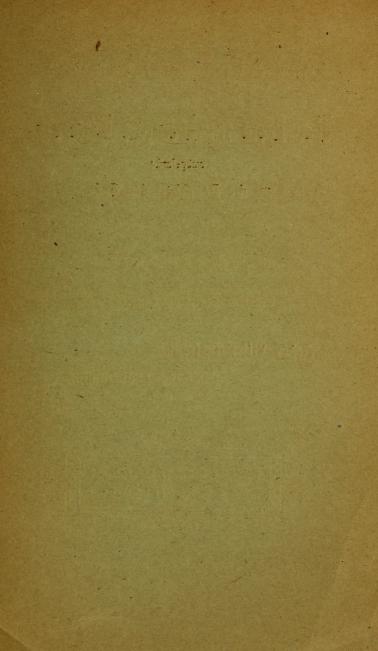

# Der Bote für Deutsche Litteratur

ausgefandt

an die Deutschen der Erde.

"Altefres bewahrt mit Treue, freundlich aufgefagtes Rene-

Monatlich ein Heft 2-3 Vogen gr. 80.

Abonnementepreis pro Quartal 60 Bf.

Jeder Litteraturfreund

verlange Probenummern

gratis.



Drud von C. S. Schulge & Co. in Grafenhainichen.